### DODATER do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Ner. 122.)

16. Października 1838.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>missiąc | Czas                                             | Meaum. miary                                                   |  | Termo-<br>metr<br>Reaumura | Psy-<br>chro-<br>metr mia.<br>paryzh. |                                        | Wiatr |           | Stan atmosfery. |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------------|
| 12. Pardzier. [       | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 165<br>27, 058<br>26, 963<br>27, 019<br>27, 007<br>27, 116 |  | _                          | + 3,4                                 | 0,9<br>2,5<br>0,4<br>0,1<br>1,8<br>9,3 | 0,000 | Połud. W. |                 | chmurno 4. |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 11. Października: Wrecha, c. h. Radca apell., ze Stanisławowa. - Alexandrowicz Marcell i Brzezowski Ignacy, z Brzezan. – Zawadzki Antoni z Czortkowa. – Gorajski Władysław, z Przemyśla. – Hrabia Rzewuski Leon, z Łańcuta. – Wiszniowski Ludwik, z Dobrzan. – Rielanowski Józef, z Żelechowa. – Römpf, c. k. Porucznik, z Jarosławia. - Hrabia Pawł: wski, z Lubaczowa. - Hrabia Krosnowski Wincenty, z Zagrobelli. — Kownacki Josef, z Ponikwy. —

Dnia 12. Października: Brabia Potocki Alfred, z Łancuta. — Gorski Leonard, a Sadowej-Wiszni. - Horroch, z Morańca. - Antoniewicz Karol, ze Shwarzawy. - Romaszkan Michał, z Trenczyna. -

Alansi Franciszek, z Jaryczowa. -

Dnia 13. Października: Górscy Maciéj i Tomasz, z Przemyśla. - Korsakowa Alcxyja, małżonka ces. ross. Jenerała, z Wiednia. - Borkowski Józef, z Czortkowa. -

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 11. Pażdziernika: Brabia Wodzicki Józef i Majer, c. k. Major, do Brzeżan. - Hrabina Dziednszycka, do Medowy. — Leo, c. k. Komissarz cyrk., do Stanisławowa. — Schmidt Konstanty, do Przemyśla. — Reindi, c. k. Kapitan, do Czerniowiec. — Hrabina Olszewska Honorata, do Suszna. —

Dnia 12. Października: Baton Karnicki, do Popiela. - Szymczykiewicz Manrycy, do Tarnowa. - Kieszkowski Paweł, do Sambora. - Kownacki Stanisław, do Ricchowa. - Jablonowski Ludwik, do Bakowiec. - Hrabia Stadnicki, c. h. Sekretars kameralny, do Pilana. - Hermann Rystard, do Rzepniowa. - Alansi

Franciszek, do Jaryczowa. Duia 13. Pazdziernika: Fuchs Max., do Hrytiampola. - Hrabia Rzewuski Leon, do Podhorzes. - Jordan Franciszek i Wisłocki Józef, do Rossyi. - Hrabia Konarski, do Rosdołu. - Brabia Dulski, do Horożany. - Woroniechi Franciszek, do Kamionki. - Jordan Felix, do Turra. - Wereszyński, do Wierzbicy. -

Srednia cena.

#### pCtu. w M. K. (5 1107 215 Obligacyje długu Stanu -(3 Obligacyje wylosowane, obligacyje Kamery nadwornéj požyczki przy-(5 )106 (41)2) muszonej w Krainie i skarbowe Sta-) 99 7;8 now Tyrolskich - - - - -Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 ra 500 ZR. 641 9116 Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2 ) 65 1)6 (Skarb.) (Domest.) (M. K.) (M. K.) Oblig kic.

Dnia 8. Pazdziernika.

Ku

| acyje Stanów Anatryjac (5 ) h powyżej i niżej Anizy. (2112 ) ech, Morawii, Szlązka (2114 ) Styryi, Krainy, Karnioli (2 ) | 53 | 一方子で | - |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|--|
| Gorycyi - (1 3]4)                                                                                                        | 10 | 1    |   |  |

Cz

|                     | Dni | a 9. Pazdziernika. | Sree | inia cena.<br>w M. R. |
|---------------------|-----|--------------------|------|-----------------------|
| Obligacyje<br>detto |     | Stann              |      | )107 1J8<br>)100 9J32 |
| - datto             |     |                    | 1%   | ) 80                  |

| deński.                              |         |        |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Obligacyje wylosowane, obligacyje    | (6)     |        |
| Kamery nadwornej pożyczki przy-      | (5)     | -      |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta-   | (41)2)  |        |
| nów Tyrolskich                       | (4)     | 99 718 |
|                                      |         | 89 132 |
| Obligacyje wiedeński bankowe         | (21/2)  | 05     |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej |         |        |
| Kamery nadwornéj                     |         | 04 1,2 |
| detto                                | (2114)  | 58 112 |
| detto                                | (2)     | 53 314 |
| Ahcyje bankowe, jedna po 1461        | ZR. w h | I. H.  |

Burs wexlowy w Mon. Hon. z dnia 9. Pazdziernika.

Amsterdam, 2a 100 talar, Kur.; tal. 137 132 g. 2 mie-Augszburg, 2a 160 ZR. Kur.; ZR. 100 138 g. Uso. Frankfurt n.M.za 100 ZR.20 fl. stopy ZR. 100 g. kr. tr. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 117 2 mie. Hamburg, La talar. bank. 100; Kur. Tal. 146 718 g. Liworno za 300 Lire Toscane ZR. 07 w. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9.57 132 w. 3 mie. Medyjolan, zo 300 austr. Lir. ZR. 99 538 2 mie. Paryż, za 300 franków - - ZR. 117 538 w. 2 mie.

### Rurslwowski z dnia 15. Października.

Daket belenderski - - - - 11 ZR. 44 kr. W. W. Dukat cesarshi - -38 11 ---Rubel rossyjoki - -Cogrant polski (6 złot. pol.) 3 ---36

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciagnieto dnia 13go Pazdziernica 1833 r. następujących piec numerow:

### 67. 52. 33. 26. 23.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 27go Października i 10go Listopada 1838 roku.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nastepuj. - ych zameldowanych:

Od 27. do 30. Września 1838. - Chrześcijanie:

Paulina Santz, córka drukarza, 6 mies. m., na kolki. Leon Riedel, syn sie darza, 1 5/12 r. m., na konsum. Felix Kora, syn służącej, 6 nied. m., na paral z płucowy. Jau Mann, syn Urzędnika, 3 5/12 roku m., na koklusz. Ludwika Walczewska, corka stolarza, 9 mies. mająca, na konsumcyję.

Józef Hoyer, c. k. Kancelista gubernijalny, 53 lat m.,

na suchoty płucowe.

Wawrzyniec Zilazniak, ubogi, 37 l. m., na tyfus. Maryja Ryha, córka mularza, 1 1112 r. m., na rozwoln. Bazyli Mithiewicz, wyrobnik, 70 l. m., na ostabienic. Magdalena Krystałowiczowa, wyrobnica, 29 lat m., na biegunkę.

Wojciech Dołega, służący, 61 l. m., no suchoty płuc. Franc szek Mohrzycki, syn służącej, 6 nied. m., na konsum. Fryderyk Bene, stelmach, 53 1. maj., na tyfus.

Adam Ulmer, kominiarczyk, 29 lat maj., na śmiertelne zranienie mózgu.

Anna Bednarska, wyrobnica, 52 l. m., na raka w macicy. Magdalena Krzywdouka, służąca, 28 l. m., przez opalenie. Antonina Zagórska, córka wożnicy, 14/12 r. m., na bieg. Jan Wöchinger, pens. Urzędnik, 45 l. m., na such. pluc. Haska Jurczakówna, wieśniaczka, 20 l. m., na konsum. Joanna Hazańska, uboga, 47 l. m., na suchoty pluc. Kataceyna Cwiniarowa, chalupnica, 60 lat m., na jątrz.

wrzo.lów w nodze. Antoni Stein, uczeń bronrow., 14 l. m., przez otrucie-Teresa Orzechowska, córka bednarza, 10 mies. maj.,

na wyschnięcie.

Filip Pasieka, wieśniak, 40 l. m., na apopl. krwi. Zydzi:

Gittel Reitzes, dziecię machlerza, 4 lat maj. . - i Salamon Uniles, d.iecię kupca, 1 r. m., na anginę. S hie Lauer, dziecię dyspozytora, 4 mies m., - i Schie Meschel, de ecie naurryciela, 5 mies. m., na kons. Józef Reischer, machlerz, 65 l. m., na such. pluc. Hinde Markus, dziecię kupca, 10 mies. m., na konsum. Dawid Feld, dziecię kuśnierza, 7 lat maj., na wstrzęsienie grebietu.

Rifke Beller, dziecię nauczyciela, 5 6/12 r. m., na pu-

chlinę wodną.

Sure Better, dziecię draznika, 9 mies. m., przez opalenie. Mojzes: Sebers, driécie nauczyciela, 4 lat m., na pu-

chline wodna.

Dobrisch Knopp, dziecie krawca, 41. m., na zapal. gardła. Mojžesz Stapp, dziecie machlerza, 5.1. m., na szkrofuły. Jossel Bombach, wekslarz, 55 l. m., na pr bline wodna w brzuchu.

Hinde Rosner, dziécie machleria, 2 1/2 r. m., na szkarlat. Itue Schor, zona machierza. 40 l. m., na puchl. wodną. Leiser Kurzer, dziecię szkolnika, 3 l. m., - i

Samuel Diamant, dziécie pisarza, 1 1j2 r. m., na szkařlav. Leiser Roman, dziécię szkolnika, 3 1/2 roku m., na zapalenie gardła.

Rifke Deichinger, uboga, 33 l. maj.

### Doniesienia urzędowe.

Ankundigung.

Mro. 17866. In Absicht auf Die Berpachtung der, der Stadt Zioczow für das Verwaltungsjahr 1839 b. i. vom 1. Movember 1838 bis letten Ottober 1839 bewilligten Gemeindzuschläge u. z.

a) von gebrannten geistigen Getranten mit 70 Perzent von der allgemeinen Verzehrungssteuer gegen den Fiskalpreis von 4000 fl. C. M. und

b) vom Bier mit ab Pergent gegen ben Fistalpreis von 760 fl. C. Dt. werden hiemit neuerliche Lizitazionstermine, und zwar: auf den 22. Oftober 1838 für has erftere und auf den 23. Oftober 1838 für bas lettere Befall biemit ausgeschrieben.

Die Lizitazionsverhandlung wird in der Złoczower Magistratefanglen abgehalten werden, und es werden die Pachtiuftigen den soten Theil des Gis-

kalpreises als Ungeld zu erlegen haben.

Die übrigen Bedingungen werden vor Beginn ber Ligitagion bekannt gegeben werden, und es fonnen folche auch bei tem Zioczower Mag strate eingeseben werden.

Wom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 5. Oftober 1838.

(2492)Runomachung.

Mro. 7674. Bom f. f. Tarnower Candrechte wird bekannt gemacht, es fep auf Ginfdreiten ber Frau Urfuia Grafin Grooholska und des Herrn Stanislaus Wistoobi, namentlich aber deffen Cefflonars gen. Grafen Raphael Grocholski jur Befriedigung der demfelben gegen die Erben bes verftorbenen Benedift Grabinski jugesprochenen Schuldforderung von 20132 Theilen der Gumme 45491 ff. pol. 12 gr. ober 11372 fl. 54 fr. D? C. c. s. c. die biergerichts im britten Termine und zwar am 15ten May 1839 um die tote Vermittagestunde abzuhaltende Feilbieihung der im Azeszower Kreise llegenden, den Erben des Benedift Grabinski eigenthumlich gehörigen 20132 Theile der Guter Sokotow fammt den dazu gehörigen Untheilen Trzebusha, Wulka, Turza, Nienadowka górna und dol-na, Stobierna, Dołęga, Górno, Rekaw und Trzebos unter nachstehenden Bedingungen festgeset worden:

2) Bum Musrufspreis der ju veräußernden 20132 Theile der Güter Sokolów fammt Untheilen wird die Summe 93526 fl. 20 kr. C. M. als der gerichtlich erhobene Schabungewerth diefer Theile angenommen, welche 20132 Theile ber fraglichen Buter, falls sie in diesem Lizitazionstermine nicht über den Schähungswerth oder um denfelben verkauft werben fonnten, auch unter bem Schabungsmer-

the werden veraußert werben.

2) Jeber Rauflustige, wit Ausnahme der Erekuzionsführer Ursu'a Grasin Grocholska und Raphael Graf Grocholski, deren jedes für sich von
der Erlegung des Vadiums, jedech unter der Bedingung befrept werden, daß sie sich vor dem Lizitazionstermine hiergerichts über die pragmat siche Sicherstellung des Variums, vor der LintazionsKommission aber mit der gerichtlichen Bewilligung
ohne Vadium lizitiren zu durfen, ausweisen — ist gehalten, als Vadium den Betrag von 4677 si. E. M. im Baaren zu Handen der FeilsiethungsKommission zu erlegen, aussonsten er zur Lizitazion nicht zugelassen würde.

3) Der Käufer muß die Forderungen jener Gläubiger, welche die Zahlungsannahme vor der etwa bedungenen Auffündigung verweigerten, so weit sich der Kauspreis erstrecken wird, übernehmen, die übrigen Gläubiger aber, gemäß der zu fällenden Bahlungsordnung höchstene binnen 30 Tagen vom Tage des ihm zugestellten, die Bahlungsordnung der Gläubiger seissebenden gerichtlichen Bescheides gerechnet, entweder zu ihren eigenen Handen bestiedigen, oder den angebothenen Kausschlichen bestieden nach Ubschlag des lingeldes übrig bliebe, an das gerichtliche Depositenamt erlegen, es sep denn, daß er sich mit derlen Gläubigern anders abges

4) Sobald der Kaufer erwiesen haben wird, der britten Bedingung Genüge geleistet zu haben, werden ihm sogleich die erstandenen Untbeile ins Gigenthum zugesprechen, tabularisch und phosisch jedech auf deffen Kösten übergeben, und alle Lasten, ausgenommen die Grundlasten und jene Forderungen, welche er nach der in ber britten Bedingung festegeschen Verpflichtung, oder im Grunde einer wit den Gläubigern getroffenen Verabredung übernom-

men kätte, ertabulirt und auf den Raufpreis übertragen werden.

funden batte.

5) Sollte der Kaufer der Iten Bedingung nicht Genü, e leisten, d. i. den von ihm angebotyenen Kaufschilling in dem daseibst festgesetzen Termine nicht erlegt haben, so wird dann auf Einschreiten des Schuldners, oder auch irgend eines Naulgers auf Gefahr und Kosten des Kaufers tie Relitazion der von ihm erstandenen Giterantheile obne neue gerichtliche Schahung derseiben ausgesschrieben, und der wortbrüchige Kauser hat für jeden Schaden und für die Auslagen nicht nur mit dem erlegten oder versicherten Angelde, sondern im Falle dessen Ungulänglichkeit mit seinem anderweitigen Vermögen zu haften.

6) Jedoch stept es dem Meistblethenden frey, auch sogleich nach beend gter Feilsierbung und Aunahme des Ligitazios-Prototolis, zum Gerichte, ein Drittel des angevothenen Kaufschill ngs mit Ginschluß des. Wadiums im Baaren gerichtich zu erlegen, worauf

ibm sodann die erkauften Guterantheile in den Besth und Rusniesung auch vor der zu erlassenden Bablungsordnung übergeben wurden, in welchem Falle er gehalten ware, von den bei ihm zurückgebliebenen 213 des Kaufschillings die 5 von 200tigen Interessen vom Tage des übernommenen physischen Guterbestes an zu rechnen, jährlich an das hiergerichtliche Depositenamt, unter fonst zu gewärtigender in der fünsten Bedingung angedroheten Wiederverauperung der Guterantheile zu erlegen.

7) Inwieserne Jemand der intabulirten Glaubiger der Meistbiethende geworden ware, und sich der Wohlthat der 6ten Bedingung bedienen wollte, wird ihm biemit frengestellt, statt des gerichtlich zu erlegenden Dritteis des Kausschillings, solchen pragmatisch über seiner Attivforderung sicher zu stellen, sobald er erwiesen haben wird, daß selfte durch ein rechtstraftig gewordenes Urtheil, oder durch einen gerichtlichen Vergleich als liquid anerkannt wurde, dem 13 Theile des Kausschillings gleichkommt und in denselben eintritt; wo er jedoch gehalten sevn wird, die Interessen vom ganzen Kausschillingspreise zu entrichten.

8) Der Meistbiethende wird verpflichtet sern, alle jene Grundiasten, die in dem Stagungsafte dieser Guterantheile als solche erwähnt werden, und aus denselben geleistet zu werden ksiegen, wie auch jene, welche auf denselben, und namentlich über Sokolow pos. 7. et 13. über Trzebuska pos. 44. und über Görno pos. 15. on. hasten, vom Lage des erlangten physischen Bestieß der gekauften Unstheile aus eigenem zu tragen, ohne selbe vom Kauf-

fwillinge abschlagen zu durfen.

9). Das Guterisventar, die gerichtliche Abschatzung und der Zabularertrakt konnen in der hiefigen Registratur eingesehen, oder in Abschrift erboben werden.

Bon blefer ausgeschriebenen Fellbietbung werben unter Einem, die dem Wobnorte, fo wie auch einige bem Manien nach unbekannte, oder außer Landes wohnenden Tabulargläubiger nämlich: Jusianna de Gerszkowskie Lewicks, Frant Xarer Jelinek, vielmehr deffen Rechtsnehmer Theresie Lubaiska gegenwartig Pakuzowa, Magdalena Kaminaka geborne Glohner, Anna de Glöhner Golaszewsha, die Kinder des Joseph de Jelinek Glöhner, die Kinder des Franz Joseph Glökner; Katharina Grafin Lewicka; Paul Unton de Ratyniec Ratynski, Marianna, Simeon, Thekla und Fesician Zołyńskie, Unionina de Lisowskie Sozańska, Friedrich Kobrit. Th idaus Hakenschmiedt, die Erben des 30= hann Bilinski, ale: Paul, Peter, Jakob, Demetrius Bilinskie, Unna de Bilinskie Bandrowska, die Kinder der Justing We zbowy Bilipska, nam'ich: Basil, Julianna und Johann Wierzhowy Bilinskie, Theodor, Thomas, Johann Bandrowskie, Maris anna de Bandrowskie Bilińska, Constantin und Marianna Bilinskie, Eurhrofina de Bilinskie Pa-

)(2

clawska, Johann Bilinski, Johann Georg Bilinski, Beorg, Paul Michael Bandrawshie, Daniel, Johann und Teuronia Bilinskie, Marianna de Horodyskie Bilingka, Constantin, Marianna Bilinskie, Catharina de Zagórskie Bandrowska, Roja de Wolskie Zamoyska, Undreas Bem, die Miteigenthumer der Guter Sokolow Benedict Grabinshifche Erben, als: Constantia Myszkowska, Kaspar Jai ionowski, und Urs fula Głogowska, die Masse der Marianna de Trepki Dembicka, ober ibre bem Ramen und bem Bobnorte nach unbefannte Erben ; Mogleert Wyczynski und Elisabeth Fihauser, Josepha de Terlechie Almassy, Theresta Gorsha, Joseph Poniatowski, 30feph Miarkowski, und die Pfarren bes 1. Ritus in Sitaniec im Konigreiche Polen, fo wie auch jene Blaubiger, die nach dem 28. May 1838 mit ibren Rechten in die f. Canbtafel gekommen find, fobann jene, ihrem Bobnorte nach bekannten Glaubiger, tenen der gegenwartige Ligitagions . Befcheid aus mas immer für einer Urfache vor bem Big-tagions-Termine nicht eingehandigt werden konnte, mit dem Beifate verstandigt: daß ihnen Behufe ihrer Berfandigung von biefer Ligitagion, bann gum Ligitazionsafte felbst, wie auch Behufs aller baraus gefeblich folgenden Eretugionsatte ichen fruber unterm 18. August 1836 B. 7013 von hieraus jum Bertretter der biergerichtliche Abrokat Doktor der Rechte Berr Unton Hoborski unter Gubstituirung bes herrn Udvokaten Doktor der Rechte Bingeng Ligeza bestellt worden fep.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow am 2. Hugust 1838.

### Obwieszczenie.

Nro. 7674. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski czyni wiadomo, iż na proibe P. P. Urszuli Hrabiny Grocholskiej i Stanisława Wisłockiego, a mianowicie jego cessyjonaryjusza Pana Rafała Hrabiego Grocholskiego w cela zaspohojenia onymże przysądzonych przeciw sakoessorom s. p. Benedykta Grabińskiego 20132 części Summy 45491 Zł. pol. 10 gr. czyli 11372 Zł. Ryn. 54 kr. M. K. z większej Summy 50546 Zł. pol. czyli 126 6 Zł. Ryń. 50 kr. M. K. w drodze exekacyi to w Sądzie przedsięwziaść się mająca sprzedaż 20132 dóbr Sokołów z przyległościami Trzebaska, Wulka, Turza, Nianadowka górna i dolna, Stobierna, Dołega, Górno. Rekow i Trzebos dozwolona, w trzecim terminie, to jest na dnin 15. Maja 1839 o godzinie sotej z rana pod następnjącemi warunkami przedsiewzieta bedzie:

1) Lena szaconkowa sprzedać się mających 20132 częśni dóbr Sokołów z przyległościami podług sądowego oszacowania w ilości 95526 Zł. Ryn. 20 kr. M. K. wywołaną będzie; gdyby zaś te części dóbr w tym trzecim teminie ani nad cenę szacunhową, ani też za takowa sprzedane być nie mogły, tedy takowe niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

2) Każdy cheć licytowania mający, wyjawszy exchucyją prowadzących P. P. Urszulę i Rafała Hrab. Grocholskich, którzy każde z osobna, od złożenia w gotowiżnie wadium, jednakże tylko jedynie podtym warunkiem uwalniają się, jeżeli się przed licytacyj terminem o pragmatyczném zabezpieczenin onegoż przed Sadem, przed Komissyja licytacyjna zaś pozwoleniem sadowem, że bez złożenia wadium im licytować wolno, wywiedą — obowiązanym jest kwotę 4677 Zł. Ryn. M. K. jako zakład w gotowiżnie do rak Romissyi licytacyjnej złożyć, inaczej do licytacyj dopuszczonym nie będzie.

3) Najwięcej ofiarojący obowiązany jest preteraje tych wierzycieli, którzyby onych wypłatę przed umówionym może należytości swoich wypowiedzenia przyjąc nie choieli, w miarę ofiarowanej przez się ceny kupna na siebie przyjąć, resztę zaś wierzycieli podług wydać się majacej tabelli, porządek wypłaty wierzycieli stanowiacej, najdalej w 30 duiach od dnia doręczenia onemuż dekretu sądowego w tym celu wypadłego rachować się mających, do rak własnych, lub też składając resztę ofiarowanej ceny kupna, która po odtrąceniu zakładu pozostanie się, do sądowego depozytu, zaspokoió, chybaby się z takowemi wierzycielami inaczej ułożył.

4) Jah tylko kupiciel udowodni, że kondycyż 3ciej tej licytacyi zadosyć uczynił, zaraz własność kupionych części dóbr onemu przyznana będzie — i takowe tabularnie i fizycznie jednakże na jego koszta oddane mu będą, zaś wszystkie ciężsry, wyjawszy gróntowe i takowe pretensyje, które on aam mocą uatanowionego w 3cim warunku tej licytacyi zobowiązania się, lub też mocą zawartej z wierzycielami umowy na siebie przyjął, wycytabulowane i na cenę kupna przesiesione zostaną.

5) Gdyby zaś kopiciel kondycyi ściej nie nozynił zadosyo, to jest: gdyby w przeznaczenym terminie wypłatę ofiarowanej przez się ceny kopna nie niścił, na ten czas na prośbę dłużnika lub któregobądź z wierzycieli, nowa licytacyja kopionych części dóbr na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela bez powtórnego onychże oszacowania, nawet niżej oeny szaconkowej, stosownie jednak do przepisu (). 449 Ustaw Sądowych rozpisana będzie, a kopiciel niedotrzymujący słowa za każdą z tąd wynikłą szkodę i wydatki, nie tylko złożonym lob zabezpieczającym zakładem, lecz gdyby taki nie wystarczył, także innym swoim majątkiem staje się odpowiedzialnym.

6) Jednakże zostawia się kupicielowi także wolność, chociażby zaraz po nkończonej licytacyj i przyjęciu protokółu licytacyjnego do Sądu, jedną trzecią część ofiarowanej przez się ceny kupua, włączając w takową wadium, sądownie złożyć, w którymto razie onemu kupione części pomienionych dobr w posiadanie i używanie, nawet przed wypuść mającą rezolnoyją sądową, porządek wy-

přaty wierzycieli stanowiącą oddene będą, kupiciel zas obowiązanym będzie od pozostałych u niego 233 części ceny kupna prowizyją po 6 od 100 od dzia osiągnionego owych części dóbr fizycznego posiadania, rocznie do sądowego depozytu z zastrzeżeniem w warunku 5tym zagrożonej relicyta-

eyi, opłacać.

7) Ktoby z intabulowanych wierzycieli jako najwięość ofiarnjący te części dóbr kupił, i z dobrodziejstwa 6go warunku korzystacby choiał, wolno mu
jest, zamiast sądownie złożyć się mającej trzeciej
części ceny kupna w gotowiżnie, takową pragmatycznie na swym kapitałe zabezpieczyć, jeżeli tylko
udowodni, że ten kapitał zasadza się na sądowym
wyroku w rzecz zasądzoną zapadłym, lub też na
sądowej ugodzie, jednej trzeciej części kupna ceny
wyrównywa, i ceną kupna objętym będzie, w ktorymto razie obowiązany będzie procenta od całej
ceny kupna opłacać.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie też wazystkie ciężary grantowe, w skeie szacunkowym wyrażone i z części tych dobr opłacać się zwykłe, miemniej i takowe daniny, które na wspomnionych częściach dobr a mianowicie na Sokołowie w poz. 7. i 13. na Trzebosce poz. 44. i na Górno w poz. 15. jako ciążary zaintabulowane są, od dnia fizycznego kupionych części posiadania, z własnego majątu ponosić i niszczać — nie będąc mocen ta-

howe z ceny hupra potracać.

 Z resztą skt szacunkowy, Inwentarze i Extrakt tabularny sprzedać się mających części dóbr w tutejszéj sądowej Registraturze przejrzeć lub téż w od-

pisie wyjąć wolno.

O rozpisanej téj licytacyi uwiadamiają się oraz z miejsca ich pobytu, jako też i niektórzy z imienia niewiadomi, a'bo za granica bedacy intabulowani wierzyciele, jako to: Julianna z Gorszkowskich Lewicha, Franciszek Xawery Jelonek a raczej jego prawa nabywoy Teressa Lubanska teraz Rakuzowa, Magdalena Kaminska prodzona Glokner, Anna z Gloknerow Gołaszewska, dzieci Józefa Jelonek, Józef Glöhner, dzieci Franciszka Jozefa Glohnera, Katarzyna Hrabina Lewicka, Paweł Antoni z Ratynieo Ratyński, Maryjanta, Szymon, Tekla i Felicyjan Zosyńskie, Antonina z Lisowskich Sozabska, Fryderyk Kobrit, Tadensz Hakeaschmiedt, sakcessorowie Jana Bilinskiego, jako to: Pawel, Piotr, Jakob, Dymitr Bilinskie, Anna z Bilinskich Bandrowska, dzieci Justyny Wierzbowy Bilinskiej t. j. Bazyli, Jalijanna, Jan Wierzbowy Bilinskie, Teodor, Tomasz. Jan Bandrowskie, Maryjanna z Bandrowchich Bilinska, Konstantin i Maryjauna Bilinskie, Enfrozyna z Bilinskich Paolawska, Jan Bilinski, Jan Jerzy Bilinski, Jerzy, Pawel, Michał Bendrowskie, Daniel, Jan i Tenronia Bilinskie, Maryjanna z Horodyskich Bilinska, Konstantyn i Maryjanna Bilinskie, Katarzyna z Zagórskich Bandrowska, Roza z Wolskich Zamojska, Jędrzej Bem,

współwiasciciele dobr Sakołowa sukcessorowie Benedykta Grabińskiego, jako to: Konstancyja Myszhowska, Kasper Jabłonowski, i Urszula Głogowska, massa sukcessyjonalna Maryjanny z Trephów Dembickiej – lub też onej z imienia i miejsca mieszkania niewiadomi sukoessorowie, Wojciech Wyczynski, Elzbieta Fihanzer, Józefa z Terleckich Almany, Terezyja Górska, Józef Miarkowski, koscioł op łac – Silancu w Krolestwie Polskiem i Józef Poniatowski - tudzież takowi wierzyciele, htórzyby po 28. Maja 1838 roku swe prawa do Tabuli krajowej wnieśli, jako też i z miejsca pomieszkania znajomi wierzyciele, którymby teraźniejsza rezolncyja sprzedaż dóbr tychże rozpisnjaos z jakiej badż przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, z tym dodatkiem, iż im względem uwiadomienia onych o tej licytacyi, jako téż samego aktu takowej, niemniej względem wszyskich prawnie z takowej następnych exekncyjnych aktow jako zastępca sądowy Pan Adwokat O. P. Doktor Antoni Hoborski z substytucyją Pana Adwohata O. P. Doktora Wincentego Ligezy dodany

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 2. Sierpnia 1833.

(2521) Ankündigung. (3)

Mro. 15012. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur neuerlichen Verpachtung der Drohodyczer städisschen Brandweinpropinazion auf die Zeit vom iten November 1838 bis Ende Oftober 1841 mit dem Fiskalpreise pr. 15,200 fl. C. M. und gegen Erlag
des 10,100 Vadiums im Grunde hohen SuberialDefreis vom 28ten v. M. Zahl 65554 eine Lizitazion am 18ten Oftober 1838 in der Drohodyczer
Magistratskanzler Vormittag um 9 Uhr abgehalten
werden wird.

Die weiteren Ligitagions - Bedingniffe werden am gedachten Ligitagionstage hierorts bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamte. Sambor am 5ten Oftober 1838.

(2554) An fün digung. (2)

Freitags ben 26ten Cftober 1838 um 9 Uhr Wormittags, werden auf dem hiesigen Pferdmarkte verschiedene olte Eisenscrien, Materialien, Schmidthandwerkzeugtheile, komplette Leitermagen und eine Feldschmidte, dann viele Zuggeschirr-Bestandtheile an den Meistbietbenden gegen gleich baare Bezahlung veräußert werden.

Raufluflige wollen fich am befagten Lage und Stunde an dem bemerkten Orte einzufinden.

Pr. f. k. galizisches Fuhrwesens. Landes. Postc. Kommando. Lemberg am 10. Oktober 1838.

i f t. D (2537)

Mro: 1589. Durch den Magistrat ber Stadt Jaroslau wird der dem Wohnorte nach unbekannten Theresia Jantze Gigenthumerin eines Theils bes sub Consc. Nro. 155 Statt gelegenen Grundes, bann der Erben der Marianna Staszewska durch ben berortigen Kaufmann Grn. Auton Juskiewicz, wie auch denen auf dem befagten gangen Grunde intabulirien, Theils bem Wohnorte, Theils bem Mabmen nach unberannten Glaubigern, als: a) Elo Schor, und Gredla Nagelstein, Erben nach Zoppel Nagelstein, b) Joseph Przesławski, und Anton Przesławski, Erben nach Laurentius Przestawski, c) Pelagia Kułakowska, Adalbert Kułakowshi, und Rosalia Paźdz erska, Erben nach Jakob und Peligia Kulakowskie Speleute, und d) ben Erben bes Ignatz Wapinski, biemit befannt gegeben, bas Der bejagte Grund am 22ten Oftober, igten Dovember, und 17ten Dezember 1838 öffentlich werde verkauft werden, und daß benfelben Aurator ad Actum in der Perfon des Brn. Jobann Hannel gerichtlich beftellt morten fen. - Diefelben merben daber erinnert ihre Rechte perfonlich, ober burch einen Bevollmachtigten ju vertheitigen, als man anfonften mit dem aufgestellten Rurator bas gefehliche Umt in dieser Ungelegenheit handeln werde. Jaroslau am tten Geptember 1828.

(2536) Edift.

Mro. 1589. Durch den Magiftrat ber Stadt Jaroslau wird anmit befannt gegeben, baß bersub Nro. Cons. 155 Gtadt gelegene, ju der Anastasia Ploszowska und Theresia Jantze geboiige feere Grund aus politifchen Rudfichten , und mit Ginwilligung ber besagten Gigenthumier werde öffente lich verkauft merden, mogn die Termine auf den 22ten Ottober, 19ten Movember und 17ten Degember 1838 um 3 Uhr. Rachmittage mit tem Begfage bestimmt werden, bag wenn im erften und amenten Termine der unten angefehte Schabungswerth nicht e reicht mare, am Sten Termine auch Inbothe unter bem Schapungswerthe merden angenommen werben.

Die Versteigerung wird unter nachfolgenden Le-

bingniffen vorgenommen werden.

itens. Bum Ausrufepreife wird ber gerichtliche Schagungswerth bee Shelle ter Anastasia Ptoszowka mit 158 fl. 3 fr. und der Theresia Jantze mit 78 fl. 40 fr. K. M. angenommen.

ztens. Kauflustige haben ein 19-10otigen Wa-

bium ju Sanden der Kommiffion ju erlegen.

Brens. Beide Theile Diefes Grundes merden auf einmahl veraußert werten, jedem muffen die Erftebungspie fe abgefendert nach Waas der Grafe der Grundstatte, welche für den Un beil der Anas. 1881 Płoszowska auf 95 516 Quadr. Klafter, und fir den Uniheil der Thoresia Jeuize auf 39 416 Quad. Klafter gerichtlich ausgemeffen worden flad,

binnen 14 Tagen nach erfolgter Bestättigung des Ligitazionsaktes an das biergerichtliche Depositenamt erlegt werden, ansonsten auf Gefahr, und Rosten des Erstehers die Religitation in einem einzigen Termine um welchen Preis immer erfolgen

4tens. Dem Erfteber wird nach Erlag des Rauffoillings der gange Grund schuldenfrey übergeben, und die barauf haftenden Laften auf den Rauf-

joilling übertragen werden.

otens. Der Ersteber wird verpflichtet sepn auf diefen beiden Grundstucken ein haus aus bartem Materiale, nach einem von Geiten bes hiefigen politischen Magistrats bestättigten Plane, binnen 18 Monathen aufzubauen, ansonsten auf jeine Gefahr und Kosten die Relizitazion in einem einzigen Termine auch unter dem Schabungswerth erfolgen murbe.

biens. Juden werden von diefer Ligitagion aus.

gefchioffen.

7tens. hinsichtlich der Steuer und Gaben haben fich Rauflustige an die Stadtkasse, und hinsichtlich ber Caften an das Grundbuch ju wenden.

Jaroslau den sten Geptember 1838.

Unfundigung. (2545)

Mro. 12831. Nachdem auch die mit dem bleramtlichen Circulare vom 1. Geptember 1. 3. 8. 11309 ausgeschriebene vierte Ligitagien gur Berpachtung der, der Stadt Robetyn fur das Jahr 1839 bewilligten Gemeindzuschlage zur allgemeinen Bergebrungefteuer von geiftigen gebrannten Betranten und von ber Biereinfuhr wegen Mangel an Pachtluftigen obne Erfolg geblieben, und ber Rohatyner Sude Mayer Low, welcher schon nach dem Ligitazionstermine unvollständige schriftliche Offerten fur beide Gefalle überreichte, jur Bervollstandigung berfelben laut Bericht der Stadtkammeren vom 3. 1. M. 3. 320 auf gefchebene Verladung nicht erschienen ist, so findet man noch eine fünfte Ligitagion auf ten azten Otrober 1. 3. auszufchreiben. Die Berhandlung wird an biefem Tage in den gemöhnlichen Umtestunden Bor- und Dachmittags in der Kammerentanzlen zu Rohatyn vorgenommen weiden.

Der Gefalpreis ift von geifligen gebrannten Betranken 1000 fl. E. M. und vom Bier 148 fl. 47 fr.

Diejenigen, welche an diefer Ligitagion Theil nebmen wollen, baben einen dem gebnten Theile des A Stalpreifes gleichkommenden Betrag ale Wadium por der Linitagion im Magren ju erlegen.

Die übrigen Bedingmiffe werden bei ber Bigita-

gion bekannt gemacht werden.

Brz zan am 4. Otteber 1838.

Rundmachung. Mro. 10218. Bein f. f. Landrechte zu Tarnow im Königreiche Galizien wird hiemit fund gemacht, daß die Hälfte ber im Bochnier Kreise liegenden, einst der Frau Francisca Turnau, jest dem Herrn Jacob Turnau-eigenthumuch geborigen Wogteven Kornaika und Turgoszyna im Wege gerichtlicker Exekuzion der dem kön. Fiskus als Vertreter des Lemberger Urmensondes gegen die Frau Francisca Turnau zuerkannten Summe von 14,000 str. W. W. sammt Zinsen, Gerchts- und Exekuzionskößen in dem dritten auf den 15ten November 1838 Vormittags um 10 Uhr bestimmten Termine unter solgenden Bedingungen hiergerichts feilgebothen und dem Meisteichenden zugeschlagen werden wird.

4) Zum Ludrufdpreise wird der gerichtlich erhosbene Schähungswerth von 2800 fl. C. M. angenommen, und sollte sich Niemand finden, der einen höheren oder wenigstens dem Schähungswerthe gleichen Unboth machen wurde, so wird die halfte der Vogteven in diesem Termine auch unter dem Schähungswerthe an den Meisteienhen über-

laffen werden.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden 280 fir. E. M. als Angeld zu Sanden der Fritbiethungs-Kom= mission im Baaren zu erlegen, welche dem Meists biethenden seiner Zeit in ben Kaufschilling einge-

remnet werden.

3) Der Meistblethende wird verpflichtet ben angebothenen Kautschlung, der seiner Zeit zu ersolgenden Unweisung gemaß binnen 30 Tagen zu bezahlen. — Uibrigens liegt es tem Bestbiether ob ein Drittel des angebothenen Kausschlungs auch vor der zu ersolgenden Zahlungsanweisung des Ganzen hier zu erlegen, worauf ihm die gekauften Realitäten einstweisen in physischen Besitz mit allen Nuhungen werden übergeben werden, acgen dem jedoch, daß er von den übrigen zwen Trittheilen des Kausschlüngs jabrlich 5-perzentige Zinsen 1991e.

4) Sollte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern die Zahlung vor dem gesehlichen ober bedungenen Aufkundigungs - Termine anzunchmen, so ist der Ersteher verbunnen diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Armensonds - Forderung wird demselben nicht

belaffen.

5, Sobald der Bestbiether ten Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belasser wellen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf der verlausten Galite der Vogtepen haftenden Lasten, die dinglichen Grundlasten ausgenommen, welche der Käufer zu tragen haben wird, ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er binaegen

6) den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nache kommen, so wird auf Untangen bes Glaubigers oder des Schuldners die Halfte der besagten Bogetepen auf seine Gefahr und Kosten in einem einstaen Lizitazionstermine auch unter der Schäbung

wieder versteigert werten, wo aletann berfelbe für allen aus feiner Kontroftbruchigfeit entspringenden Schaben sowohl ben Glaubigern als auch bem Shuldner verantwortlich mare.

Sinsichtlich der auf diesen Bogtheven haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauftufligen an die Landrafel und die Kreiskasse

gewiesen.

Hieron werden unter einem jene Gläubiger, des nen die besondere Verständigung von dieser Feilbiethung entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug zugestellt werden sollte, und die nach dem 17. Dezember 1837 mit ihren Unspuchen in die k. Landtafel gekommen sepn dursten, mit dem Beisake versständiget, daß der ihnen unterm 14. März 1. J. B. 1169 bestellte Kurator der biesige Gerichtsadvokat Gerr Hoborski mit der Substitution des Udvokaten Herrn stackiewicz sie zu vertretten und ihre Rechte zu verwahren haben.

Zus dem Raipe des f. f. Candrechtes.

Tarnow am 23. August 1838.

Obwieszczenie.

Nr. 10,218. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski, w Królestwie Galicyi, ninicjszem obwieszczeniem uwiadamia, iż połowa, w Cyrkule Bochebskim znajdujących się, niegdys Pani Franciszce Turnau, terez zaś Jakóbowi Tornau własnych wójtostw Kornatka i Turgoszyna, w drodzo sądowoj exekucyi przyznanej c. k. Fishusowi, jako zastępcy Lwowskiego funduszu ubogich przeciw P. Franciszce Turnau, Summy 14,000 Złr. w W. W. wraz z procentami, tudzież sądowemi i exekucyjnemi kosztami w trzecim, na dniu 15. Listopada 1838 z rana o godzenie 10tej ustanowionym terminie, pod uastępującemi warankami na publiczną licytacyje wystawione, i najwięcej podającemu sprzedane zostanie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa, sądownie w kwocie 2800 Zir. w M K. ustanowiona; jeżelihy się nikt nie znalazi, któryby cenę kupna nad cenę szacunkowa, lub tójże równą, za tę realności poddał, więc takowe i niżej ceny szacunkowej w tym terminie sprze-

dane beda.

2) Chęć hupicnia mający obowiązany będzie 280 Ztr. w M. K. jako zakład u Komissyi licytacyjnej, złożyć htóry mu w cenę kupna wiacho-

wanyin sosianie,

3) Najwięcej podajscy ohowiązany będzie podaną cenę kupna, storownie do wyjsć mającego rozkazu sądowego, po upłynieniu dnia 30 wypłacić; zresztą jest ohowiązany trzecią część ofiarowanej ceny kupna jeszcze przed nakazem wypłaty całkowicie do Sądu złożyć, poczem mu kupione realności tymczasowie w fizyczne posiadanie zewszystkiemi pożytkami, jednakże pod warunkiem płacenia od reszty dwóch części ceny kupna po 5 od 100 procentów, oddane będą.

4) Gdyby się który z wierzycieli wahał wypłaty kapitału przed zastrzeżonym terminem wymówienia przyjąć, natenczas nabywca pomienionych realności jest obowiązany te ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć. Pretensyja czyli należytość funduszu ubogich u niego na żaden sposób pozostać nie może.

5) Jak tylko kupiciel cenę kopna złoży, lub się wykaże, iż wierzyciele swe pretensyi u niego chcą pozostawió, wydany mu będzie dekret własności, a istniejące na sprzedanej połowie wspemnionych realności ciężary, wyjąwszy ciężary gruntowe, które kupiciel zność będzie powinien, wycztabulowane i na złożone cenę kupna

przeniesione zostaną.

6) Gdyby kupiciel niniejszym warunkom licytacyi, badź co do któregokolwiek punktu zadosyć nie uczynił, więc na żądanie wierzyciela lub dłużnika połowa wspomnionych wójtostw zostałaby jego niebezpieczeństwem i na jego kosztatylko w jednym terminie poniżej ceny szacunkowej sprzedana, w którym przypadku kupiciel za wszystkie r niedctrzymania kontraktu, tak dla wierzycieli, jakoteż i dłużnika wynikające szkody stałby się odpowiedzialnym.

Co do istniejących na wspomnionych wójtowstwach ciężarów, podatków i innych danin, chęć kupienia mający odsyłają się do Tahuli krajowej,

tudzież Kassy cyrkularnej Bocheńskiej.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się oraz ci wierzyciele, którymby szozegółowe zawiadomienie o niniejszej licytacyi za późno, lub wcale doręczone nie było, jakoteż i ci, którzy z swemi pretensyjami dopieroby po dniu 17. Grudnia 1837 weszli z tym dodatkiom, iż ustanowionego im pod dniem 14. Marca r. b. do L. 1169. kuratora Pana Adwokata Hoborskiego, z zastępstwem tutejszego Adwokata P. Radkiewicza, obowiązkiem jest ich zastępywać i ich praw broutć.

Z Rady Ces. Rrol. Sadu Szlacheckiego w Tarnowie dnia 23. Sierpnia 1838.

(2)Einberufungs-Edift. (2528)Mro. 407. Don ber Stadifammeren Willamowice werden nachstebenbe ibeile feit mehrereren Jahren abmefende, und jum Theil feit der letten Refrutirung fluchtige militarpflichtige Individuen, als: Vinzenz Nowah Saus-Mro. 117, Joseph Nycz. Baus-Mro. 200, Johnna Polinski Baus-Mro. 196, und Jacob Reiner Haud-Nro. 81, piermit vorgela. ben, von der letten Ginschaltung biefer Citation in die Lemberger Beitung binnen 6 Wochen um fo gemiffer bieramts zu er cheinen, und ihre Ubmefenbeit zu rechtfertigen, midrigens diefelben als Re-Frutirungeflächtlinge angeseben, und als folche nach ben bestehenden Borfdriften behandelt merden murden. Willamowice am 30. Geptember 1838.

(2568) Rundmachung. (1)

Mro. 1367%. Um 19ten Oftober 1. I. wird in der Kreisamtkanzley zu Przemysl eine Lizitazion abgehalten werden, bey welcher die Erbauung eines Wohngebäudes für die Vicarien bei der lat. Pfarre zu Mościska an Unternehmungslustige zu Folge b Gubernialverordnung vom 16ten August 1. I. Bahl 45656. üderlassen werden wird; zum Auskusspreiß wird die von der Provinzial-Staats. Buchhaltung richtig gestellte, und mit obbezogener h. Gub. Verordnung genehmigte Bausumme pr. 3385 fl. K. M. nach Abschlag der von dem Dominto und Gemeinde in Natura zu leistenden Materialien und Hand- und Zugtage angenommen werden.

Unternehmungeluftige haben andiefem Ligitagions. termine mit einem 101100 Mabium ju ericheinen.

Przemysł am 1. Oftober 1538.

(2499) Edictum. (1)

Nro. 23857. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Adalberti et Ignatii Sulatychie, utpote: Do. Calacero Sulatycki, Joanni Sulatycki, Mariannae de Sn. latyckie Trzeciecka, Elisabethi de Giżyckie Com. Chołoniewska, Joanni Nepom. Giżycki, Caeciliae Giżycka, Palegiae de Hołowinskie Preskurowa, Mariannae de Hołowinskie Zaleska, Caeciliae Hołowinska, Corneliae Hoławinska, Leoni Hołowinski, et Ignatio Holowinski, porro haeredibus D. Mathiae Sulatycki, et olim Josephi Gabrielis Sulatycki. scilicet Mariano Mauritio bin. Sulatycki, Leopoldo Ignatio bin. Sulatycki, Franciscae Constantise bin. de Salatyckie Stemphowska, Theolae 1010 voto Sulatycka 2do Borkowska - porro - Nicolao Szumlański, qua Cessionario Calaceri et Joannis Sulatychie de domicilio ignotis, aut cujusvis illorum nefors demortui haeredibus, de nomine et domicilio ignotis, dein omnibus illis nefors praesumptivis ant declaratis haeredibus praementionatarum personarum, tandem massae jacenti olim D. Sophine de Sulatychie Bylinowa medio praesentis edicti notum redditur: ad petitum per D. Mathaeum Bilina sob praes. 26. Julii a. c. ad Nram. 13857. hie Fori exhibitum, sub die hodierna Tabulae R. ordinatum baberi, ut documenmonta sab Litt. A. B. C. D. F. G. H. et 1. products, prasvie ingrosset, atque in fundamento documentorum A. B. C. D. pro proprietariis sortis in Holyn. Dom. 59. p. 389. et sortis in Kotiatycza Dom. eod. p. 393. hucdem ad nomen Ignatii Sulatyoki haerentinm Mathaeum et Adalbertum Salatyckie, jam vero vi documenti F. Jose. phum Gabrielem Sulatycki, atque vigore documentorum G. H. Sophiam de Sulatyckie Bylinowa, ac tandem, virtnte documenti I. Supplicantem Mathiam Bylina, et quidem hune postremum pro ultimo proprietario praementionstarum sortium nonnisi praenotet porro pro domino aliarum sortium et quidem

Hotyn Dom. 59, p. 405. et Kotistycze Dom. 45. p. 103. hucdam ad nomen Josephi Gabrielis Sulatycki intabulatarum, inprimis Sophiam de Sulatyckie Bylinowa in fundamento Instrumenti H dein vigore documenti I. quoque supplicantem Mathiam Bylina intabulet, jam vero intabulationi Mathasi et Adalberti Sulatyckie tum eorum jurisquaesitorum, pro proprietariis sortium Dom. 59. p. 389. et 393. denegari adnotet.

Cum autem hie Judicii domicilium eorundem ignotum indicatum fuerit, ideo Advocatus Dominus Wiekowski, cum aubstitutione Domini Advocati Blumenfeld, pericula et impendio illorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supera citata, Edictum isthoc notitiam det.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori. Nobilium.

Leopoli die 26. Septembris 1838.

(2566)Edift. Mro. 12729. Bom Bufeminer t. f. Ctadte und Landrechte wird hiemit befannt gemacht, baf fammie liche zu der Massa tes versterbenen Demeter v. Wesilko gehörigen Gutsantheile von Komaiestie und Stobodzia Komarestie in ter Bufoming auf bren, und nach dem Erfolge ber Ligitagion und bem Befunde des Bufowiner Canbrechts als Wormundicafisbeborbe auch auf feche nach einanber folgende Jahre angefangen vom 15ten November 1838 im Abbandlungewege an ben Meiftbiethenben am 8ten Nevember 1838 Bermittag um 9 Ubr gegen Erlag eines 10/10otigen Badiums bes als diusrufepre's einer jabrlichen Dachtung beflimmten Bre trages von Drertausend Guiden in Ken Munge - fünftigen anticipativen Erlag bes enjährigen Dachtschillings ad Depositum, und leiftungen einer Dem einjährigen Meiftbothe gle chkommenben bypothekarischen oder baeren Raugion an den Wieiftbiethenden im Lizuationswege werde verpachtet werden. Das Grundinventar der zu verpachtenden Guteantheile erliegt in ben Maffaatten nach Dometer v. Wasilko und kann, so wie auch die naberen Bebingungen ber Eigitagion in ber Registratur, und die letteren auch noch insbesondere bei ber Vormunderinn Frau Maranda v. Wesileo ju Komarestie und tem Mitvormunde Bru. Georg v. Galfenko zu Zamostie ihrem wörtlichen Jupaite nach eingeseben werden

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt- und Landrechtes.

Czernowis am 6. Oftober 1838.

(2510) E d i c t u m. (1)

Nro. 12914. Caes Reg. in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Adalberto Jasinski extra Regua degenti medio praesentis Edicti notum redait: contra cundem et alios ex parte Annae de Dutkiewicze

Sochacka punoto restitutionis termini in inte rum ad opponendum recessum sub praes. 29. Decembris 1827. ad Nrm. 32928. ex parte principalium actorum exhibitum et respective ad recurrendum et exhii endam quaerelam nullitatis, tam adversus resolutionem ddto. 18. Novembris 1828. N. 2,747. contumaciam in excipiendo decernentem, quam adverses Sententiam contumatialem C. R. Fori Nob. Leopoliensia ddio. 7. Martii 1831. ad Nr. 2440. tum appell. Tribuualis ddto. 27. Februarii 1833. ad Nr 7091. puncto declarandi Adalberti et Catharinae Jasinsha nuptae Chmorna proles germanas et legitimas Mariannae de Dutkiewicze Jasinska sororis garmanae Stephani Dutkiewiczesse sub praes, 19. Martii 1834, ad Nrw. 8722, hois Jadicio libollum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus extra Regua perioplo et impendio ipsorum indicialie Advocatus Dominus Baczyński oum anhatitutione Bomini Advocati Madurowiez de praecedenți jam qua Carator constitutus est, quocum junta prasscriptam pro Galicia in Codice indiciario nermam pertractandum est. PresensEdictum itaque admomet ad in termino pro die 19. Dec 1838, h. 10 m. ad continuandam Causam praefinito con parendum, et destinato ribi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae profiens esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enstum proprize culpae imputandum erit. --

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 26 Septembris 1838.

(2578) Rundmachnug. (1)

Mro 12745/1838. Vom Magistrate der k. Kauptsstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die auf der Realität unter Mro. 434 1/4 im Lastenstande für die Regins Lipsnowicz eingebückerte Summe von 500 fl. UB. W. zur Befriedigung des stuldigen Betrages von 60 fl. 18 kr. K. M. dann der in Beträgen 6 fl. 4 fl. 40 kr., 3 fl. 30 kr. 2 fl. und 42 kr. K. M. zugesprochenen Gerichtskoften auf Unlangen des k. Fistus in drev Fristen, nämlich: den 24ten Oktober, den 21ten November und 19ten Dezember 1838, immer um 3 Uhr Machmittag biergerichts unter nachstehenden Be ingn sen wird öffentlich veräußert werden:

etens. Bum Mustufepreife wird ber Mennwerth ber gu verangerben Gumme 500 ft. 28. 28. an-

genommen.

stend. Die Berauferung biefer Gumme, in benen den Terminen wird so vorgenommen, daß selbe auch unter tem Mennwerthe wird dabin gegeben weiden.

Stens. Jeber Kauffussige ift verbunden tas 10 von 100 Reugeld der Bersteigerungskomnission zu

)()(

erlegen, welches bem Me fib'etbenden, wenn er ben Versteigerungsbedingnifen wird Genuge geleistet haben, in den Kaufschilling eingerechnet, und den

übrigen rudgestellt werden wird.

4tens. Der Meistbiether ift verbunden, die auf biefer der Beraußerung ausgesetzen Summe versbucherten und in dem angebotbenen Kaufschllinge begriffenen Glaubiger, wenn selbe vor der bedungenen Beit die Unnahme der Ausjahlungen verweigern sollten, verhältnismaßig den Kaufschilling üs

ber sich zu nehmen.

Stens. Den angebothenen Kaufschilling ist der Meistbiether verbunden binnen 30 Tagen nach dem über die Ordnung der verbücheren Gläubiger der erflossene Bescheid in Rechtskräfte erwachsen sen wird, zu befriedigen oder mit ihnen auf eine andere Urt übereinzutommen, und sich darüber der dem Lemberger Magistrate auszuweisen, ansonst auf Unlangen des k. Fiskus oder des gegenwartigen Sigenthumers der Summe von 500 fl. W. W. oder welches immer eingebücherten Gläubigers auf Wesahr und Auslagen des Kausbrüchigen eine neue Wersteigerung nur in einem Termine ausgeschrieben und die Summe pr. 500 fl. auch unter dem angebothenen Kausschillinge veräußert werden wird.

btens Nachdem ber Kaufer ben Berfteigerungsbedingnifen Genuge geleiftet bat, fo wird ibm das Eigenthumsdefret über die eingebücherte Summe ausgetertiget, und er als Eigenthumer eingebüchert, und die darauf haftenden Lasten ertabulirt, und

auf den Kaufschilling übertragen werden. Lemberg am Joten August 1838.

### Obwieszczenie.

Nro. 12745—1838. Z Magistratu królew. głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, że na realności pod Nrm. 434 134 w stanie ciężarów na rzecz Reginy Lipanowicz zaintabulowana Summa 500 ZłR. W. W. na zaspokojenie dłużnej kwoty 60 ZłR. 48 kr. M. K. jakoteż w kwotach 6 ZłR., 4 ZłR. 40 kr., 3 ZłR. 30 kr., 2 ZłR. 42 kr. w M. K. przyznanej expensy, na żądanie król Fiskusa w trzech terminach, to jest: 24go Października, 21go Listopada i 19go Grudnia 1838 roku, zawsze o ściej godzine popołudniu w tutejssym sądzie pod następującemi watunkami publicznie sprzedana będzie:

1.) Na pierwsze wywołanie weżmie się Sum-

ma w swej wartości 500 ZłR. W. W.

2.) Sprzedaż tej Summy w tych trzech terminach tym sposobem nastapi, iż także po niżej swej nominalnej wartości sprzedana będzie.

3.) Każdy kapienia chęć mający bedzie obowiązany 10—100 wadyum licytującej Kommissyi złożyć, które to najwięcej obarującemu, jeżeli licytacyi kondycyjom zadosyć uczyni, w kupno wrachowane, a drugim zwrocone zostanie.

4.) Najwiecej ofiarujący obowiązany na Sum-

mie na licytacyję wystawionej intabulowanym wierzycielom, którzy się w ofiarowanej cenie kupna zawierają, jeżeliby przed umówionym czasem wypłat swych przyjąć zaprzeczały, w proporcyi kupua ofiarowanego na siebie przyjąć.

5.) Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowaną cenę kupna w przeciągu Jotu dni, po otrzymanej na porządek intabulowanych wierzycieli wypadlej sądowej w prawną moc przeszej rezolucyi w proporcyi ceny kupna zaspokoić, lub zniemi inaczej ułożyć się i to przed Magistratem Lwowskim udawodnić, inaczej na żądanie król Fiskusa, lub terażniejszego Summy 500 ZłR. W. W. właściciela, lub badź któregokolwiek intabulowanego wierzyciela, na niebezpieczeństwo i expens wiarotemnego kupca tylko w jednym terminie licytacyja Summy 500 ZłR. W. W. rozpisana i ta po niżej ceny kupna sprzedaną zostanie.

6.) Λ gdy kupiciel hondycyjom licytacyi zadosyć uczyni, to mu Dekret własności na kupiona Summę wydany, i ón jako właściciel zaintabulowany, a na niej znajdujące się długi wyextabulowane i na cenę kupna przeniesione zo-

stana. -

Lwów dnia 30go Sierpnia 1838.

(2473) E. dictum. (1)

Nro. 11373. Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Tarnoviense D. Stanislao Puszet de domicilio ignoto notum redditur: ex parte judeae Chaja ligher contra eundem puncto solutionis Summae 2995 flr. V.V. c.s.c. huio C. R. Foro Nobil. libellum actionis exhibitum, Judiciique opem imploratam. Ob commorationem ejus ignotam, periculo et impendio ejus ipsi judicialis Advocatne Dnus. Stanislaus Piotrowski oum substitatione Dni. Advocati Szwaykowski constituitar. quocum causa haec juxta normam in Codice judiciario pro Galicia vigente pertractabitur. Praesens Edictum itaque eundem admonet, ut intra 90 dies compareat, et exceptionem suam exhibeat, aut destinato sibi curatori documenta allegationesque tradat, aut sibi alium Advocatum in patronum eligat, et Judicio denominet, atque ea legi conformiter faciat, quae defensioni causao proficua esse viderentur, ni faciat et causa neglecta fuerit, damnum exinde enatum propriae culpae sibi imputet.

Ex Consilio C R. Fori Nobilium.

Turnoviae die 28 Augusti 1838.

(2498) E b i f t. (1)

Mro. 11381. Vom Bukowiner f. k. Stadts und Landrechte wird über Unlangen der Erben nach Ankutza Tabora der derfelben mit Paraskiwa Tabora gemeinschaftlich gehörige Gutsantheil von Waszkoutz mit allen darauf befindlichen herrschafts

licen Medern, Wiesen und Garten, mit ber Propinazion, mit sammtiichen Unterthanen und beren Frohn- und Urbarial = Giebigkeiten, nebst Frucht- und Garten - Behend, ferner mit den bestehenden herrschaftlichen Wehn- und Wirthschaftsgebauden, überhaupt mit allen den Rechten, so wie es die verstorbene Eigenthumerinn besaß, und deren hinterbliebene Erben bestehen, auf sechs nacheinander folgende Jahre d. i. vom iten Upril 1839 bis dashin 1845 unter nachstehenden Bedingnissen am 8. November 1838 Nachmittags um 3 Uhr verpachtet und zwar:

4) Der erhobene reine jahrliche Ertrag biefes Butsantheiles mit 100 fl. C. M. wird jum Aus-

rufepreis angenommen.

2) Die Pachtlustigen haben vor der Lizitazions-Kommiffion ein 101100 Babium zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die lette jäprliche Rate

eingerechnet werden wird.

3) Den Pachtzins hat der Pachter alle Jahre in Boraus an das Depositenamt des f. f. Bukowiner Stadt- und Landrechts um so gewisser zu erlegen, als widrigens derselbe ohne Aurkunzigung sogleich expossessionirt, und auf seine Gefahr und Unkosten bei einer neuerlichen Lizitazion der Gutsantheil ver-

pachtet merden mird.

4) Die während der Pachtdauer von diesem Gutsantheile entfallenden wie immer Namen habenden landesfürstlichen Steuern hat der Pächter an die hiesige f. Kreiskassa, so wie auch allerhand senstige Natural = Leistungen aus Eigenem ohne Ersabrecht an die Massa bei der oben sub 3. sestgesetzen Strenge zu berichtigen und zu entrichten, und sich hierüber allemal mit Quitttungen beim Bukowiner k. k. Stadt- und Landrechte gehörig auszuweisen.

5) Der Untheil wird bem Meistbiethenden am 1. Upril 1839 nachdem sich berselbe über die Borausbezahlung des einjährigen Pachtzinses wird ausgewiesen haben, von Seiten des Bukowiner k. E. Stadt- und Landrechts inventarmäßig übergeben werden, jedoch mit der Verpflichtung, daß er solschen nach Ausgang der Pachtzeit in demselben Buftande, als er ibn übernommen hat, ebenfalls in-

ventarmäßig gurudjugeben verpflichtet ift.

6) Den für das Pachtjahr 1838 bestellten Winteranbau, und die Aecker für den Sommeranbau, ist der Pachter verpflichtet im Berbste des Jahres 1845 in der namlichen Qualität und Quannität in gehöriger Belt für die Massa auf eigene Kösten zu bestellen, und zwar im Bepseyn des von der Massa biezu bestimmten Individuums, widrigens die Massa berechtiget seyn soll, diesen Undau auf Kosten des Pächters zu besorgen, und sich bei dem Pachter durch Pfandung der auf dem Gute erzeugten Feldsfrüchte und den Biehstucken dießfalls sicher zu stellen.

7) Uibrigens wird den Pachtlustigen freigelaffen, bie Ungabl der Grunde der Unterihanen, den Bu-ftand der Gebaude, und der übrigen Ertragnif-

Rubriden dieses Gutsantheils aus dem Verlaffenschafts-Inventar in der Registratur des f. e. Buf.
Stadt- und Landrechts einzusehen, und sich ron
der Beschaffenheit dieses Gutsantheils selbst auch
personlich auf Grund und Boden zu überzeugen.

8) Sollte dieser Untheil im Eretuzionswege oder über Unsuchen der Erben im Verlassenschaftswege während der Pachtdauer lizitando veräußert werben, alsdann ist der Pachter verbunden, nach durchstrichener Zjähriger Pachtzeit gegen 6monatsliche Auffündigung den Antheil dem neuen Eigenthumer zu raumen, woben es sich von selbst verssteht, daß diese Raumung erft nach ausgehaltener Zjährigen Pachtung Statt sinden könne.

Mus dem Rathe des t. t. Bufowiner Ctadt-

(1)

und Candrechts.

Czernowiß am 11. September 1838.

(2586) Rundmachung.

Nro. 21815. Bom f. f. Lemberger Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des f. f. Fiskus im Namen des höchten Uerars zur Befriedigung der nach Josepha Gräfinn Los gesbuhrenden Erbsteuer von 11 fl. 42 kr., 293 fl.

dagen der Gebiteuer von 11 ft. 42 ft., 293 ft. 42 fr., 136 ft. 7 2/4 fr. und 1485 ft. C. M. sammt zukommenden Interessen 10/100 und Exekuzionkunkösten die Hälfte der Summe von 222 Dukaten 4 ftp. und 6600 Dukaten die für die Massa der Josepha Gräsinn Los auf den Gütera Bortkow und Sknikow intabulirt sind, bei diesem k. Landrechte an folgenden Tagen als am 25ten Oktober, 29ten November und 20ten Dezember 1838 jedesmal um 20 Uhr Vormittags an den

lich verkauft merben :

1) Bum Musrufepreife wird ber Mominalwerth ber Galfte ber Summe mit 111 Dut. 2 fip. und

Meiftbietbenden unter folgenden Bedingnißen öffent=

3300 Duf, angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten solsoo der zu veräußernden Summen das ist is Dukaten 30 kr. E. M. und 330 Duk. als Angeld zu Handen der Ligitazione-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den Kaufschillung seiner Zeit eingerechnet, denen Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückaestellt wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten den angebosthenen Kaufschuling binnen 14 Aagen vom Tage der Bustell ng des über den Feilbieihungsakt er-lassenen Bescheides an gerechnet, bei dem Depositienamte des f. k. Lemberger Candrectes zu ers

legen.

4) Sollten die Summen in den ersten zwei Termiren nicht um den Ausrufspreis oder darüber an Mann gebracht werden, so werden dieselben am dritten Lizitazionstermin auch unter dem Auerufspreise jedoch nicht um einen geringeren Preis als um jenen, der zur Deckung der Aerarialforderung sammt Unfosten notbig ift, verkauft werden.

)()(2

5) Sobald ber Bestbiether ben Raufschilling erlegt bat, wird ibm bas Giganthumsbefret ber ver-

kauften Gummen ertheilt werden.

6) Wenn der Meistbiethende den Ligitagilons-Bedingnifen, besonders aber dem Iten Bedingnif nicht Genüge leiften wird, so werden diese Summen auf seine Gesahr und Kosten im einem einzigen Lizitazionetermine veraußert werden.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg ben 3ten September 1838.

Obwieszczenie.

Nro. 21815. Ces. hról. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę c. k. Fishusa w imieniu najwyższego Sharou, w celu zaspokojenia po zmarlej Jozefie Hrabiance Łosiownie taxy dziedziotwa 11 ZR. 42 kr., 293 ZR. 42 kr., 136 ZR. 7 2/4 kr. oraz 1485 ZR. M. K. z nalezacemi się procentami 10/100 i expensami exekucyi, połowa Summ 222 Duhatów 4 Zlp. i 6600 Dakatów, które dla massy Józefy Hrabianki Łosiowny na dobrach Borthow i Shnilow intabulowane zostają, w Kancelaryi rzeczonego Sądu Szlacheckiego w następujących duiach jako to: 25go Października, 29go Listopada i 20. Grodnia 1838 zawsze o godzinie 10. zrana najwięcej ofiarującemu pod następujacemi warunkami sprzedane będa:

 Pierwsze wywołonie zacznie się od waloru nominalnego połowy Summ 111 Duk. 2 Złp. i

3300 Duk.

2) Każdy onoć kupienia mający 101100 sprzedać się mających Summ t. j. 11 Duk. 30 kr. M. K. i 330 Duk. jako wadium do rak licytacyjnej Kommissyi w gotowiźnie złożyć ma, które najwięcej ofiarującemu w cene kupna swego czasu wrachowane, innym zaś po licytacyi oddane będzie.

3) Najwięcej ofiarujący powinien będzie przyrze zoną cenę kuppa w 13 dniąch po wręczeniu rezolucyi na protokuł licytacyi wypadłej rachujan, do tutejszego sądowego Depozytu złożyć.

4) Gdyby Summy w pierwszych dwoch terminach ani za cenę wywołania lub powyżej tej sprzedane być nie mogły, ta oze Summy na trzecim licytacyi terminie także i poniżej ceny wywołania, jednakowo nie za mniejszą cenę kupna jak za takową, która do zaspokojenia erarjalnej pretensyi z kosztami potrzebna jest, sprzedane będą.

5) Gdy najwięcej ofiarujący całą conę kupna złoży, temu dekret własności aprzedanych Summ

wydany zostanie.

6) Gdy najwiecej ofiarujący warunkom licytacyi, najszczególniej trzeciemu warunkowi zadosyć nie uczyni, takowe Summy na jego niebezpieczeństwo i keszta w jednym terminie licytacyi sprzedne zastaną.

Z Rady c. h. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 3. Września 1838. (2519) Edictum. (1)

Nro. 16659. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobiliam Leopoliense Dominico Cettner tam judaeo Hersch Josiowicz alias Schwerdlik eorum haeredibus de domicilio ignotis medio prassentis Edicti notum redditur: ad petitum Advocati Kolischer qua Curatoris minorennium Borifacii, Ludovici et Salomeae Msciwujewskie, resolutione ddto. 18. Septembris 1838 Nro. 16659 Tabulae Reg. ordinari, ut in fundamento productorum decumentorum olim Michaelem Romanowski qua proprietarium sortis in Chlebowice swirskie sitae, judaeo Hersch Josiowicz alias Schwerdlik per decretum collocationis substantiae Dominici Cettner ddto. A. Februarii 1782 letum assignatee, et per huncoe olim Michaeli Romanowski cessae, porro Ludovicum Romanowski, et post huncce - Barbaram Romanowska, porro Josephum Msoiwujewski, ao tandem cupplicantes minorennes Bonifacium, Ludovicum et Salomeam Msciwnjewskie, hosque postremos pro allimis proprietariis praedictae sortis in Chlebowice swirshie, erga edocendam in termino legali babilitatem bona terrestria possidendi praenotet.

Com autera hio Judicii domicilium sup. sfatarum partium igneretur. ideo Advocatus Dominus Lerr-czyński cum substitutione Domini Advocati Tarna-wiecki ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua retolutione supra citata Edictum

isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Septembris 1838.

Lizitazions=Ankundiauna (1) (2535)Mro. 177 jud. Bom Magistrate der Stadt Kenty wird hiemit bekannt gemacht, es fepe auf Unfuchen bes Berrn Ludwig von Zander, Berlaffurator nach Joseph Verderber in Biala, witer Theola erster Mrozowska zwenter Che Berger wegen einer vergleichsmasigen Solidarforderung von 230 ft. 6 fr. 28. 28. c. s. c. in die erefutive Reilbietbung dec der Lesteteren angehörigen haushalfte sub Nro. Cons. 250 In Konty gewilliget worden. Bu biefer Feilbiethung werden blos zwen Termine, und zwar: auf ben 31. Oftober und 30. Morember 1. 3. jedesmal Frub um 9 Uhr in ber bierortigen Magistratetanglep mit dem Belfage angeordnet, das viefe Saulbalfte nicht unter bem gerichilich erhobenen Ocha-Bunaswerthe pr. •379 fl 16 fr. C. M. bintang. geben werden wird. - Raufluflige werden mit bem 10|00 pCtigen Badium verleben ju diefer Reilbiethung vorgeladen, und konnan die übrigen Eigitagionebedingniffe in den gewöhnlichen Umteftunden biergerichts einsehen oder in Abschrift ergeben.

Kenty am 24. August 1838.

(2527) . Einberufungs-Edift. (3) Mro. 416. Ben Seite der Berrschaft Jazdowies Czorthower Kreises werden nachstehende abwesende militärpstichtige Indiciduen, als:
Schmal Biller Haus Mro. 16, geb. im Jahre 1818,
Berl Strober H. 25, geb. im J. 1818,
Feidisch Renner M. 7, geb im J. 1818,
Abraham Stroberg HN. 35, geb. im J. 1818,
Sandel Eis. HN. 126, geb. im J. 1818,
Stach Lewicki HN. 163, geb. im J. 1816,
Andreas Swidershi HN. 100, geb. im J. 1815,
Thomas Kaminski HN. 240, geb. im J. 1815.

Won der Ortichaft Browary Berricaft Jaztowiec:

Hryd Mikulak BN. 7, geboren im Sabre 1818, Hrynko Hocko BN. 66, geboren im Sabre 1818. Ben ber Ortschaft Nowosiotha Herrschaft Jaztowiec:

Dmyter Oleynik HN. 36, geb. im Jahre 1817, August Koscik HN. 104, geb. im J. 1815.

Von der Ortschaft Daliby Herrschaft Jazdowies:

Carl Bielak HR. 87, geboren im Sabre 2818, welche sich unbefugt entfernt haben, jum Erscheinen in der Umtokanglen ju Jaztowied binnen der vorgeschriebenen Frist von dren Monaten hiemit vorgesaden, indem gegen dieseiben sonst nach bem Gelebe das Umt gehandelt werden wird.

Jaztowiec den 10. July 1838.

### U wiadomienia prywatne.

(2574) Redakcyja Tygodnika rolniczo - przemysłowego odebrała w liście od bezimiennego dawcy 100 ZR. M. K. na druki; składając za to publiczne dzięki, uwiadamiam zarazem, że ktokolwiek opatrzony będzie kwitem podobnego pisma, odebrać może z Redakcyi 10 egzemplarzy. Tygodnika.

Adam Kasperowski.

(2573) Ludwik Zieliński, (1)

wydawca Lwowianina, przeniosł swoje mieszkanie w ulicę Halicką, za starą pocztą, od rogu dom drugi, pod licz. 450 pierwsze piętro.

Powóz na sprzedaż. (3)

Powóz wiedeński fabryki Planka, fasonu angielskiego do miasta i do podróży przyrządzony, mako używany, jest do zbycia. Wiadomość bliższą udziela P. Heindl, fabrykant powozów, w własnej kamienicy pod liczbą 858 przy ulicy szerokiej.

(9517) **Er** f [ å r u n a. (3)

Nachdem die Gesertigten als selbstständiges Handlungshaus dastehen, und mit dem Grespandlungshause J. Kriegshaber in Wien in keiner Gemeinschaft waren, so mußte es sich weht
von selbst verstehen, daß von einer wechselseitigen Garantie zwischen beiden Handlungshäusern nie eine Rede seyn konnte, daher wir uns mit der unterm 19. September 1838 von J. Kriegshaber
rerössentlichten Unzeige mit dem Beisaße vollkommen einverstanden erklären, daß wir sur dasselbe ebenfalls keine wie immer geartete Hastung leisten oder übernehmen werden.

Lemberg am bien Oftober 1838.

Schrüder Kriegshaber.

O świadczenie.

Ponieważ niżi podpisani tworzą samoistny dom handlowy, i z handlem burtowym J. Rriegshabera w Wiedniu w żadnej nie byli współce, samo z siebie wyraźnie rozumiało się: iż o wzajemnej rękojmi pomiędzy temi dwewa domami handlowemi nigdy nie mo-

gła być mowe. Dla tego też cświadczemy: iż z doniesieniem domu handlowego J. Kriegsnanera ogłoszoném z d. 19. Września r. 1838 zgadzamy się najzupełniej, z tym z naszej strony dodatkiem : iż za wspomniony dom handlowy i my równie żadnej jakiejbadz rekojmi nie bedzierny ani dawać, ani brać na siebie. Lwów dnia 6. Października 1838.

Bracia Kriegshaberowie.

(7)

(2454)

## MILLY - KERZEN

und Milly-Kirchen-Kerzen

# à 50 fr. pr. Wiener Pfund,

welche nicht allein Wachs=, sondern jede bisher bekannte Urt Kerzen an Gute und Schonheit übertreffen.

G. de Milly, Erfinder und Erzeuger der fo berühmten "Bougies de l'Etoile" und k. priv. Fabriks: Eigenthümer in Paris, hat die Ehre, dem hohen Adel und geehrten Publikum anzuzeigen, daß er eine k. k. priv. Filial=Fabrik in Wien, Wieden, Wohllebengasse Nro. 83,

und eine Riederlage derselben Kerzen

in Tarnopol bei Beren Johann Stachowski errichtet hat. Superfeine und Arlequin-Milly-Rergen, das Pfund à 1 fl. 12 fr.

## SWIECE MILLEGO

i świece kościelne Millego

# po 50 kr. za funt wiedeński,

które w dobroci i-piękności przewyższają nietylko woskowe ale i wszelkie inne dotad znane gatunki świec.

G. de Milly, wynalazca i fabrykant slynnych ,Bougies de l'Etoile" i król. up.z. właściciel fabryki w Paryżu, ma zaszczyt uwiadomić wysoką szlachtę i szanowna publiczność: że założył c. k. uprzyw. filialną fabrykę tych świec w Wiedniu, w cześci Wieden zwanej, przy ulicy Wohllebengasse Nr. 83,

### i skład tychże świec

otworzył w Tarnopolu u Pana Jana Stachowskiego. Swiec Millego bardzo przednich i arlekinowych, funt po 1 ZR. 12 kr.

### Dziennik urzędowy.

Lwów dnia 16go Października 1838.

Rreisschreiben vom f. k. galizischen Landesgubernium:

Mro. 55104. Sinfictlich des, swifden dem f. f. öfterreichischen und dem f. fardinifden Sofe wegen gegenfeitiger Auslieferung der Berbrecher abgefchloffenen Bertrages.

In Folge boben Soffangleidefreis vom 30. Juli 4838 3. 18879|1812, wird ber beiliegende, .f. amifchen bem t. f. öfterreichifchen und tem t. farbinifchen Sofe megen gegenseitiger Auslieferung ber Berbrecher am 6. Junt 1. 3. abgeschloffene, und am 21. desfelben Monats von Geiner f. f. Da. jestät ratifizirte Vertrag zur allgemeinen Kenntniß mit bem Bemerken gebracht, daß die beiderfeitie gen Ratifitazionen am 6. Juli L. 3. ausgewechfelt worden find.

(2433)Ogłasza się Umowa między c. k. Dworem Austryjach m a król. Sardynskim, względem wzajemnego wydawania zbrodniarzy, zawarta.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Lipca 1838 pod liczba 18879/1812, załączona tu Umowa ./ między c. k. Dworem Austryjackim i krol. Sardynskim o wzajemne wydawanie zbrodniarzy na dniu 6. Czerwca r. b. zawaita, a 21. t. m. przez Jego c. h. Mosc zatwierdzona, podana zostaje do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że obustronne ratyfikacyje na dniu 6. Lipca r. b. wymienionemi zostały.

Eemberg den 18. August 1838. We Lwowie dnia 18. Sierpnia 1838.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich Este, Civil- und Militar - General - Bouverneur. Franz Freyberr Krieg von Hochfelden, Gubernial - Prasident. Ulois Ritter von Stutterbeim, Bofrath.

Dominit Schneider, Gubernialrath.

Bertrag

wegen gegenseitiger Mublieferung ber Berbrecher, zwischen

26. 26.

Abgeschloffen zu Turin den 6. Junius 1838 und in den Ratifitazionen eben dafelbit ausgewechselt den 7. Julius 1838.

II m o w

· f.

o wzajemne wydawanie zbrodniarzy między

Sr. Majestat tem Raiser von Oesterreich Najjasniejszym Cesarzem Imcią Austryjackim etc. etc.

Gr. Majestat dem Konige von Gardinien Najjasniejszym Królem Jmcię Sardynskim etc. etc.

> zawarta w Turynie dnia 6. Czerwca 1838, a w ratyfikacyjach tamze dnia 7. Lipca 1838 wymieniona.

Nos Ferdinandus Primus, divina favente elementia Austriae Imperator; Hungariae et Bobemiae Rex, hujus nominis Quintus; Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Hyriae; Rex Hierosolimae etc.; Archidox Anstriae; Magnus Dox Hetruriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Dax superioris et inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ragusae et Gaderae etc.; Comes Habsburgi, Tirolis, Kyburgi, Goriciae et Gradiscae, Princeps Tridenti et Brixinae etc.; Marchio superioris et inferioris Lusatiae et Istriae; Comes Altae Amisiae, Feldhirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae etc.; Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavonicae etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quoram interest, tenore praesentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Plenipotentario Suae Majestatis Sardiniae Regis, Conventio de mutua maleficorum extraditione Taurini die 6ta Junii anni 1838 inita et signata est tenoris sequentis:

Geine Majestat ber Ra fer von Desterreid und Geine Majeftat ber Ronig von Gardinien, gleichmaßig überzeugt, bag, indem Gie Berbrechern eine Freiftatte in Ihren Staaten verweigern , ben Berbrechen felbft eine beilfame Schrante gefest,

Najjaśniejszy Cesarz Jmó Austryjacki i Najjasniejszy Król Jme Sardyński zarówno przekonani, iż przez wzbronienie złoczyncóm w Panstwach Swoich przytułku, samym zbrodniom zbawienna położy się tama, a razem z pozbawieniem nadziei und jugleich mit ber hoffnung ber Strafiofigfeit ein Untrieb gur Begebung Derfelben entfernt wird, und nicht minder von der lleberzeugung durchdrungen, daß durch die Werhaftung ber Berbrecher und ihre Auslieferung an die Gerichte, beren naturlicen Gerichtsbarkeit fie unterworfen find, fur Die offentliche Gimerbeit beilfame Furfoige getragen, eine unpartheiliche Rechtspflege befordert und jur Aufrechihaltung ber gefellichaftlichen und burgerlichen Ordnung beigetragen wird, baben fich emverstandich ju dem Beichluße bewogen gefunden, die Beobachtung dieses mechselseitigen Berfahrens durch eine eigene Uebereinkunft zu regeln, und haben ju diefem Ende mit Ihren Bollmach. ten verfeben:

Geine Majestat ber Raifer von Desterreich 20, 20. den Herrn Grafen Lazzaro Ferdinando Brunetti, Rliter erfter Classe des faif. Desterreichischen Ordens der eisernen Rrone, Commandeur Des königl. St. Stephans Ordens, Großereug des fonigl. Orbene Carl III. von Spanien und bes königl. Danismen Danebrog - Ordens, Allerhöchstihren Rammerer, wiril. gebeimen Rath bann außerordent. liden Gefandten und bevollmachtigten Minifter bei Geiner tonigt Gardinichen Majestat; und

Seine Majestat ber Konig von Garbinien 20. 20. ben Berrn Grafen Clemens Solaro della Margarita. Ritter-Großtreug mit dem großen Bande, des königt, und Militar-Ordens der Beiligen Mauzitlus und Lagarus, Großtreug bes konigt. Americanischen Ordens Isabella ber Katholischen, Ritter des Pabstlichen Christus . Ordens, Allerhöchibren erften Graats-Secretar für die auswartigen Ungetegenbeiten,

welche nach Aluswichslung ihrer in gebührender Form befundenen Bollmachten über folgende Urif-Tel überein gefommen find :

#### 1 Urtifel.

Beder, welcher in ben Staaten Geiner Majeflat bes Kaifers von Defterreich einer von dem Defterreichichen Strafgefebuch als Berbrechen bejeichne. ten handlung beinzichnigt oder ichuldig befunden worten ift, und Beder, welcher in ben Staaten Seiner Majeftat bet Konigs von Gartinien einer verbrecherischen Sandlung beinzichtigt erscheint ober fibuldig befunden worden ift, die nach den dafelbst in Rraft flebenden Befeten mit einer Eifenftrafe von mindestens zwei Jayren, oder mit einer anderen eben fo lange dauernden bartern Beibesftrafe, als jene des Gefangnifies, beiegt wird, foll verhaftet und an de Gerichte besjenigen ber beiben Staaten, auf diffen Beviette das Werbrechen begangen worden ift, ausgeliefert merden.

#### II. Artifel.

Die Verhaftung der Schuldigen und Ungeflag. ten foll nicht allen auf Unsuchen eines Gerichtes Desjenigen ber beiden Staaten, auf deffen Gebieib das Werbrechen begangen worden ift, sondern auch

njścia kary i pocieg do pop. łnienia zbrodni nohylonym zostanie, memniej także przejęci tem przekon ni m, iż przez uwięzienie zbrodniarzy i onych wydanie Sądów, których paturalnema Zwierchnictwa podlegaja, zbawienna pieczołowitość o publiczne bezpieczeństwo miana, bezstronna sprawiedliwość popierana i przyczynienie się do atrzymania towarzyskiego i obywatelskiego porządku, osiąguiete bedžie, jednomyslnie spowodowani zostali uchwalić, aby zachowanie tego wzajemnego postępowania umyslua Umowa w prawidła ujęte zostało; ku czemu Swojemi pełnomocnictwami opatrzyli:

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Austryjacki etc. etc. P. Hrabiego Łazarza Ferdynanda Brunetti, hawalera pierwszej klaszy ces. austryjackiego orderu korony żelaznej, komandora król, wegierskiego orderu Sgo Szczepana, kawalera wielkiego krzyża orderu król. hiszpańskiego Karola III. i król. duńskiego Danebrog, Swojego Podkomorzego, rzeczywistego Radżeę tajnego, tudzież nadporzadkowego Posta i pełnomocnego Ministra przy Dworze Najjaśniejszego Króla Jmci Sardyńskiego;

a Najjašniejszy Król Jmó Sardyński etc. etc. P. Hrabiego Klemensa Solaro della Margarita, kawalera wielkiego krzyża orderu król, i wojskowego SS. Maurycego i Łazarza z wielką wsięgą, bawalera hrzyża wielkiego król. amerykańskiego orderu Izabelli katolickiej, kawalera orderu papiezkiego Chrystusa, Swojego pierwszego Sehretarza Stanu

w sprawach zewnętrznych,

którzy po wymianie pełnomocnictw swoich w należytym kształcie sporządzonemi uznanych, zgodzili się na artykuły następujące:

Artyhuł I.

Każdy, co w Państwach Najjasniejszego Cesarza Jinci Austryjackiego o uczynek przez austryjacką Ustawe karna, jako zbrodnia oznaczony, poszlakowanym, lub obwinienym został, i każdy, co wPanetwach Najjaśniejszego Króla Jmci Sardyńskiego o nezynek zbrodniczy, który podług ustaw tamże ohowiązujących, na kajdany przynajmniej dwuletne, lub na inna rownież tak długo trwającą karę cielesną, ostrzejszą, jak jest więzienie, skazanym być powinien, poszlakowanym okaże się, lub takowego winnym uznanym zostanie, powinien być uwięzionym i Sądóm tego Państwa z tych obu wydanym, na htórego ziemi zbrodnia popełnioną została.

Artykuł II.

Uwięzienie winowajcy i oskarzonego nastąpić ma nie tylko na żądanie Sądu tego Państwa z tych obu, na hiórego ziemi zbrodnia popełniona, ale też z Urzędu; wydanie ich atoli powinno byc von Umtswegen Statt finden. Ihre Mubileferung aber foll fteis ber Begenftand einer unmittelbaren antlichen Reclamation ber betheiligten Regierung felbft fenn und an ben Grangen beider Graaten

vollzogen merben.

Eine folche Reclamation bat, mas die Verurtheilten beit fft, mit ter Ueberfendung bes Urtheile, jedech nur jur Renntn Babme, rudfichtlich ter bleg Beingichtigten aber mit ber einfachen lie gabe des Berbrechens ju geicheben.

III. artifel.

In ke nem Falle, noch aus irgend einem Grunbe, sollen die boten abschilegenten Theile verbunben fepn, die Muslieferung ihrer eigenen Unterthanen jugugefteben. Wenn baber ein Untertban ter einen Regierung, nachbem er in ben Staaten ber anderen ein Berbrechen begangen , in fein Baterland zuruck gekehrt ware, so darf er nicht ausgeliefert werben, fondern es fell gegen ibn von Umiswegen ven ben Berichten bes Stactes , welchem er angebort, verfahren, und eintretenden Ralles Die in ten daselbst geltenden Weseten bestimmte Strafe über ihn verhangt werden. Bu diesem Ende find tie Behörden des andern Staates gebalten, biefen Berich. ten die Beugenvergore und bie auf tie Werbrechen bezüglichen Ulten, entweder in Urschrift gegen Berbindlichteit ber Auruchtellung, oder in beglaubigter Ubfchrift, fo wie auch basjenige, was bas Corpus delicti ausmacht, und überbaupt jedes jur leberweifung bes Schuldigen geeignete Beweismittel, mitzutbeilen.

Das Uribeil aber foll von einer Regierung ber andern jur blogen Renntnignahme mitgetheilt werden.

IV. Urtifel

Sollte ber fall eintreten, tag ein nach ben o. benftebenden Bestimmungen auszuliefernder Berbrecher, in bem Staate, wohin er fich geflüchtet, Rriegsdienste genommen batte, fo wird hiermit festgest, daß bie anfordernde Regierung an Diejenige, welcher die Auslieferung obliegt, hundert Diemontififche Lire, ober vierzig Gulden Defterroichischer R noem one. Munge, ale Erfat fur tie Unwerbungekoften, für bas Sandzeid, für tie Abetleidung und tergleichen, ju entrichten bat. Urtifel.

Wenn eine der benden Regierungen biellublieferung eines Individuums megen eines außerhaib der beibetfeitigen Staatsgebiethe begangenen Verbrechens, weldes ben anfordernden Staat ju einem gerichtlichen Werfihren gegen dasselbe veranlagt, nachfuchen follte, fo behalten sich tie boben abschleßenden Theile vor, mit Ridfict auf die mit anderen Staaten bestehenden Bertrage, so wie auf die Beschaffenheit und die Umftande bes Werbrechens, Die Mustieferung ju bem fligen ober gu verweigern.

VI. Urtitel.

Sm Sall berjen ge, beffen Muslieferung verlangt wird, icon fruber ein Werbrechen in tem Stag.

zawsze przedmiotem bezpośredniej urzedowej reklamacyi samego dotyczącego Rzadu i takowe na granicach Passtw obu uskutecznione być ma,

Reklamovja takowa, oo sie tycze skazanych. nozyniona być ma wraz z przesłaniem wyroku, wszakże tylko dla powzięcia wiadomości, zaś co do poszlahowanych tylko, z prostem wskazaniem sbrodni.

Artykuł. III.

W żadnym razie i z żadnego powodu wysokie umawiające się Strony obowiązanémi nie będą wydawać swoich własnych poddanych. Jeżeliby zatem poddany jednego Rządu popełniwszy zbrodnia w Państwach drug:ego, do ojczyzny swojej powrócił, wydanym być nie może, lecz przeciwko niemu przez Sady kraju, do którego należy, z Urzeun postapiono i w razie popełnionej zbrodni, hara ustawami tamże obowiązującemi ustanowiona, nau wymierzona byd ma. Tym końcem Instancyje drugiego Panstwa winne sa owym Sadom zeznania stuchanych świadków i akta do zbrodni odnoszace się, albo w pierwopisie z obowiązaniem do zwretu, lub w kopii zawierzytelnionej, równie jak to, co istotę czynu stanowi i w ogólności każdy dowód do przekonania winowajcy służący, udzielić.

Wyrok zaś, jeden Rząd drugiemo, jedynie dla wiadomości udzielić powimen.

Artyhał IV.

Gdyby się wydarzyło, że zbrodzień podług powyższych przepisów wydanym być mający, w Państwie, do którego schronił się, przyjał służbę wojskowa, stanowi się na taki przypadek: że Rząd wzywający temu, do którego wydanie złoczyńcy należy, sto lirów piemontskich; czyli czterdziesci ZłR. austryjackiej monety konwencyjnej, jako wynagrodzenie zaciągu, naręcznego, mundaru i t. p. zapłació ma.

Artykuł V.

Gdyby jeden z obu Rządów domagał się wydania osoby z powodu popełnienia zbrodni po za granice Palistw obustronnych, któro dla poszukiwającego Rzadu do sadowego postępowania była pobudha; wysokie umawiające się Strony zachowują sobie z uwagą na umowy z drugiemi l'anstwami zawarte, równie jak na inne stosunki zbrodoiarza, na wydanie zezwolić, lob takowe odmówie.

Artykuł VI.

Gdeby ten, którego wydanie jest żądanem, pierwej już popełnił był zbrodnie w tem Pristwie,

HILI

te, an welchen tie Unforderung ergebt, begangen bat, fo foll es i-gterem frep fteben, entweder vor ter Gmabrung der Auslieferung den Berbrecher tie verdiente Strafe abbugen ju laffen, oter aber deufelben jugleich mit den Untersuchungs Uften gu dem Ende auszuliefern, damit diefe ben Gerichten des anfordernden Staates jur Rechtichnur dienen fonnen , um eine verhaltuismaßige Berfcharfung der Strafe eintreten ju laffin. Gin gleiches Berfohren foll in Bezug auf jenen Berbrecher beob. achtet werben, der in bem Staate bei welchem die Auelieferung nachgejucht wird, ein fpateres Verbrechen begangen batte, wenn diefes gleich fomer ober ichmerer als dadjenige mare, beffen er fich in tem Gebiethe des reflamirenden Staates fouldig gemacht bat. Im Falle eines minderen Berbrecens foll aber die Muslieferung jugestanden werden. VII. Urtifel.

Wenn vor der Austieferung von den Beimten tes Staates, in welchem die Verhaftung erfolgt ift, Untersuchungs- oter andere Utten zur Erbebung des Shatbestandes aufgenommen worden waren, so sollen sie dem anfordernden Staate gegen alleinige Erstattung der Schreibgebuhren ausgeständigt werden. Nebst den Untersuchungs- und anderen Aften sollen Baffen, Geld und alle anteren auf die Untersuchung Bezug habenden Gegenstände ausgeliesert werden.

VIII. Urtifel.

Sowohl die entwendeten als nicht entwendeten Sachen, welche im Laufe der Untersuchung als Eigenthum dritter Personen erkannt werden, sollen, nach geborig in der Untersuchung davon gemachtem Gebrauche, den Eigenthumern koftenfrep zurückgegeben werden, sobald sie nämlich ihre Unsprücke vor dem ordentlichen Richter ihres Wohndries oder vor dem Untersuchungsrichter: vermittelst rechtsgiltiger Beweise begründet und darauf einen gunft gen Bescheid erhalten haben. Ueber die den Verdrechen zugehörigen und bei ihnen gesundenen Sachen soll nach den Gesehen des Staates, in welchem das Urtheil vollzogen wird, verfügt werden.

IX. Artifel. Was die Verhaftung der Verbrecher betrifft, so können die ordentlichen Gerichtsbeborden, so wie auch de Polizepbeamten bepder Staaten darüber unter einander das Einvernehmen pflegen und diesetbe vollziehen lassen, doch sind sie gebalten, sogle ch de Rezierung, welcher sie untersteben, davon in Kenntnis zu seben, damit das Unsuchen um die Ausliese ung des Verhafteten gestellt, und wenn der Fall biezu vorhanden ist, das Zugeständnis derselben gemacht werden könne.

X. Artifel.

Diejenige Regierung, welche in Fofge ber gegenwartigen Uebereintunft in dem Falle ift, jur Auslieferung irgend eines Berurtheilten oder Indo którego wezwanie uczynione, wolno ma być Rządowi tegoż, albo przed uskutecznieniem wydania złoczyńcy karę zasłożona odbyć kazać, alboteż takowego cazem z aktami śledczemi tym końcem wydać, by te Sądom wzywającego Państwa służyć mogły za prawidło do stosownego zaostrzenia kary. Podobne postępowanie zachowane być ma względem takiego zbrodniarza, któryby w Państwie, u którego wydania go domagano się, późniejszą zbrodnie popełnił, a takowa była równie ciężką, lub jeszcze cięższą od tej, której stał się winnym na ziemi Państwa reklamującego. Gdyby zaś zbrodnia była mniejszą, wydanie przyznane być ma.

Artyhnł VII.

Gdyby przed wydaniem Urzędnik Państwa, w którem uwięzienie nastąpiło, akta śledcze, Iub inne w celu dochodzenia istoty czynu przedsiębrał. Państwu poszukiwającemu jedynie za opłaceniem należytości pisowego wydane być mają. Prócz aktów śledczych i innych, brou, pieniadze i wszelkie inne rzeczy, do śledztwa odnoszące się, wydanemi być powinny.

Artyhuł VIII.

Rzeczy tak skradzione, jak i nieskradzone, w ciągu śledztwa, jako własność trzeciego poznane, powinny po zrobionym przy śledztwie należytym użytku, zwrócone być właścicielom bezopłatnie, jeżeli mianowicie prawo roszczone przed Sedzia właściwym zamieszkania swojego, lub Sędzią śledzącym, dowodami prawomocnemi utwierdzą i na to pomyślną rezolncyję otrzymają. Względem rzeczy należących do zbrodniarza i przy nim znalezionych, poding ustaw Państwa, w którem wyrok spełniony został, rozporządzono być ma.

Artyhuł IX.

Co do uwięzienia złoczyńców, o to porozumieć się moga porzadkowe Władze isadownicze, jak i Urzędnicy policyjni obu Rządów i takowe usłutecznić; wszakże obowiazane są natychmiast temu Rządowi, któremu podlegają, o tem donieść, aby o wydanie uwięzionego rekwizycyja uczynioną być, i jeżeli okoliczności po temu, przyznanie takowego nastąpić mogło.

Artykuł X.

Rzad, w skuteh ninicjszej Umowy o wydanie shezanego, lub oskarzonego wezwany, nie może takiego sna łaską udarzyć, ani mu wolnego prze-

geklagten aufgefordert zu werden, barf denselben weder begnadigen, noch ihm freies Geleit oder Strastosigfet t zusichern, mit Musnahme desjenigen frepen Geleites, welches zum Behufe des Beweises wegen anderer Berbrechen nach den Vorschriften und Uebun in tes Strafrechtes ertheilt wird. Daefelbe soll jedoch so we jedes andere, was solchen Verbrechern zugestanden worden wire, zurückgenommen oder als ungiltig angesehen werden, sobald die Verbrecher von der anderen Regierung rechtmaßig zuruckgesordert werden.

XI. Urtifel.

Wenn jur Fuhrung des Untersuchungs Projese fes die Einvernehmung von Beugen, welche in dem anderen Staate wohnen, benothigt wird, fo sell dieselbe vermitte ft der gewöhnlichen Ersuchschreiben verlangt werden.

Bei grausamen oder solchen verbrecherischen Handlungen, weiche die öffentliche Rube zu stören geeignet sind, und an welchen Unterthanen bes einen und des anderen Staates Theil genommen haben, sollen sammtliche Mitschuldige dem Richter des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde, zu dem Ende auszeitesert werten, damit, nach vorläusig zwischen den beiderseitigen Untersuchungsrichtern gepflogenem Einvernehmen, die zur vollkändigen Beweitssührung nötigen Gegenstellungen und Verhöre vorgenommen werden können; worauf sodann die dem Staate, welcher um die Uusslieferung ersucht worden, angehörigen Schuldigen diesen zurückzestellt werden sollen, um von seinen

XIII. Urtifel.

Berichtsbofen abzeurtheilt ju merten.

Die vorschlichen Berhehler der in der gegenwartigen Uibereinkunft begriffenen Berbrecher follen nach den Gesehen des Ortes, wo sie denfelben miffentlich eine Freistatte, hilfe oder Beforderung gegewährt haben, behandelt werden.

Da es den öffentlichen Localbeamten, besenders gegen die Granze hin, pflichtmäßig obliegt, ein wachsames Auge auf das Treiben der arbeuslosen, umberziehenden Fremden zu haben, so werden sie, wenn ein in der gegenwärtigen Uibereinkunft vorbergesehener Fall eintritt, den Bestimmungen derzselben eifrigst nachzukommen sich angelegen seyn lassen.

XV. Urtikel.
Bur besseren San habung der Polizei in beiden Staaten, sollen in dem Falle, wo ron der einen oder der anderen Regierung die aus was inmer für einem Grunde aus ihrem Gebiethe Ubgeschassten bis an die Granze abgesührt werden, die Bebörden des einen Staates es sich angelegen seyn lassen, jene des anderen Staates wenigstens zwei Tage vorher davon in Kenntniß zu sehen, damit diese in Beziehung auf solche Personen, die einer

prowadzenia, lub uwolnienia od kary zapewnić, z wyjatkiem takiego wolnego przeprowadzenie (sulvum conductum), które dla stawienia dowodu dla innych zbrodni, podłog przepisów i zwyczajów prawa karnego udziela się. Takowe zaś, jak każde inne, zbrodniarzom tego rodzaju przyznane, cofinione i za nieważne uznane być ma, skoro zbrodniarze od dogiego Rządu prawnie reklamowanemi będą.

Artykuł XI.

Jeżeli dla prowadzenia processu śledczego potrzebnem będzie słuchanieświadków w innem Panstwie mieszkających, takowe przez zwyczajne noty żądane być ma.

Artykn& XII.

W razie uczynków okrutnych, lub zbrodniczych tego rodzaju, że są zdolne zaburzyć spokojność publiczną, i do którego udział mieli poddani jednego, lub drugiego Państwa, wszyscy społwinowajcy wydani być mają Sędziemu tego miejsca, gdzie zbrodnia popełniona była, a to tym końcem, aby po uprzedniem między obustronnemi Sędziami śledczymi zaszłem porozunieniu się, potrzebne do zopełnego udowodnienia konfrontacyje i badania świadków przedsięwzięte być mogły; poczem winowajcy do Panstwa, od którego wydanie żądane było, należący, temuż zwróconymi będą, aby przez własne Sądy osądzonymi byli.

Artykał XIII.

Umyślni przechowywacze złoczyńców, umowa niniejsza obojętych, podług praw miejsca, gdzie ci takowym wiadomie dawali schronienie, pomoc, lub wsparcie, karani być mają.

Artykuł XIV.

Gdy z mocy obowiązku publicznych Urzedników miejsca, osobliwie ku granicy, jest rzeczą baczne mieć oko na czynność obcych tułających się bez zatrudnienia, przeto usiłować mają, aby w razie niniejszą umową przewidzianym, przepisów téjże najgorliwiej przestrzegali.

Artykuł XV.

Dla lepszego utrzymywania policyi w obu Panstwach, tam, gdzie od jednego lub drugiego Rządu z jakiegobadz powodu z ich ziemi wyprawieni, aż do granicy odstawieni będą, starać się mają Instancyje Państwa jednego, uwiadomić o tem Instancyje drugiego Państwa przynajmniej dwoma dniami wprzódy, by te względem takich osób użyć mogły prędko i bezpiecznie środków, roztropnej przezorności i czynność odpowiednych.

)(型)( )( 2

Flugen Borficht und Bachfamkeit enifprechenden Mobregein ichnell und ficher einleiten konnen.

XVI. Artifel.

Gleicherweise sollen die beiderseitigen Richter und Gerichtsbehörden, in deren Gerichtsbezirke sich solche Personen besinden, die angeschuldigt sind, Verbrechen, auf welche sich die gegenwartige lebereinkunft erstreckt, begangen zu haben, alle mögliche Sorgfalt anwenden und in vollkommenem Einverkändniß unter einander vorgehen, um deren Unhaltung zu bewirken, so wie auch um wechselseitig den Ersuchschreiben wegen der Zeugenverhöre und wegen anderer Erhebungen und Nachforschungen, welche die aufrechte Handhabung der Strafgerechtigkeit erheissen durfte, unmittelbare Folge zu geben, endlich auch um die ungesaumte Ubsassung der dießfallign Untersuchungsakten zu veranlassen.

XVII. Urtitel.

Die Unterhaltskoften der Berbrecher von dem Mugenblicke ibrer Verhaftung an bis zu jenem ihrer Muslieferung, fo wie die Roften des Unterhaltes ber Pferde, follen dem aufordernden Staate jur Laft fallen, und nach dem, mas in dem Staate, an welchen die Auslieferungs & Forderung geftellt wird, für alle Verhaftete eingeführt ist, bemeffen werden, mit Ausnahme jedoch der größeren Auslagen, welche die Eigensch ft und die Umstande der verhafteten Personen oder andere Beweggrunde verantaffen durften, und welche eben so wie jene für die Ubschriften der Untersuchungkacten von sechs zu sechs Monaten nach Maßgabe der besonders darüber beizubringenden Ausweise zurnichzuzahlen, und zwie ichen ben beiden Regierungen abzurechnen find. XVIII. Urtifel.

Die jur Verfolgung der Verbrecher berbeigeeilte oder abgesendete bewaffnete Mannschaft foll an den Grangen beider Staaten einhalten. 2luf dem Bebiethe des anderen Staates durfen die Verbrecher nur von einem ober bochftens givei Individuen, welche unbewaffnet und mit einem fle legitimiren. ben Umtsbefehl verseben senn muffen, bis zu dem nachsten Orte verfolgt werden, um von den dafelbst befi dlichen Civil- und Militarbehörden deren Uuslieferung zu verlangen. Eittere follen fogleich alle möglichen Mitel anwenden, das ober die verfolgten Individuen aufzufinden und unverzüglich verhaften zu laffen. Das festgenommene Individuum f Il in den Gelangniffen des Staates, mo die Derbaftung erfolgt ist, in Gewahrsam gebalten werden, damit die vor der Auslieferung zwischen den Regierungen zu pflegenden minister ellen Berhandlungen Dine greifen tonnen.

XIX. Urtifel.

Die gegenwartige Uebereintunft soll mabrend der Dauer von funf Jahren, von dem Tage der Undswichtlung der Ratsfication an gerechnet, volle Kraft und Wirksamkeit haben. Sie soll von funf zu funf Jahren als erneuert angesehen werden, wenn nicht

Artykuł XVI.

Podobnież obustronni sędziowie i sądownicze Instancyje, w których okręgu osoby o popełnienie zbrodni, do których umowa niniejsza odnosi się, obwinione, wszelkiego starania dołożyć i w zupełnem porozumieniu się między sobą postępować mają, aby ich przytrzymanie uskutecznić, równie jak wzajemnym wezwaniom o wysłuchanie świadków i inne badania i dochodzenia, których należyte utrzymanie sprawiedliwości karnéj wymagachy mogło, bezpośrednio zadosyć uczynić, nakoniec bezzwłoczne spisanie aktów słedczych rozporządzić.

Artykuł XVII.

Roszta utrzymania zbrodniarzów od chwili ich uwięzienia, do chwili onych wydania, równie jak hoszta utrzymania koni, ponosić ma Państwo poszahiwające i podłag tego, co w Państwie, u którego wydania żąłano, dla uwięzionych zaprowadzono jest, wymierzone być maja, z wyjatkiem jednak większych wydatków, zrządzonych przez właściwości i okoliczności osób uwięzionych, lub inne powody, które równie jak owe, na odpisy aktów śledczych, co sześć miesięcy w miarę wykazów na to osobno złożonemi być mających, zwrócone i między obu Radami obliczone być mają.

Artykuł XVIII.

Zbrojna siła dla ścigania zbrodniarzy w pogoń wysłana, zatrzymać się ma na granicach Państwobu. Na ziemi Państwa drugiego tylko jedna, a najwięcej dwie osób i to nieuzbrojonych i urzędowym rozkazem do wykazania się opatrzonych, może za zbrodniarzami aż do najbliższego miejsca zmpuścić się, by o i znajdających się tamże Iustancyj cywilnych i wojskowych żądać onych wydania. Instancyje rzeczone użyją natychmiast wszelkich możliwych środkó w dla wyszukania osób ściganych i onych bezzwłocznego przytrzymania. Ujęta osoba strzeżona ma być w więzieniąch Państwa, gdzie przytrzymanie nastąp to, aby rozprawy ministe yjaho między Rządami pczed wydaniem zbrodniarzy toczyć się zwykłe, załatwione być mogły.

Artykuł XIX.

Umowa niniejsza przez pięcioletny przeciąg czasu od dala wymiany ratyfikacyi rachowany, zapełną moo i działalność mieć ma. Od pięciu do pięciu lat, jako ponowiona uważaną będzie, jeżeli jedna z oba Stron umawiających się na sześć miesięcy

viner ber beiben abschließenden Theise secht Monate bor tem Ublaufe des erwähnten Beltraums seine Ubsicht, davon jurudjutreten, fund gibt.

XX. Urtifel.

Sie foll ratificirt und die Ratificationen follen zu Turin nach Verlauf eines Monats von dem Tage der Unterfertigung an gerechnet, und wo möglich noch früher ausgewechfelt werden, worauf sie in beiden Staaten mit den gewöhnlichen Formlichkeiten bekannt zu machen ist.

Urfund beffen haben die respektiven Bevollmachtigten gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und ibre Wappen-Stegel beigebrudt ju Turin ben been

Junius 1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

przed upłynieniem tego przeciągu oznau, zamiaru odstąpienia od takowej nie obja si.

Artykuł XX

Ma býć ratyfikowana, a ratyfikacyje w Turynie po upłynieniu jednego miesiąca od dnia podpisania onej rachujac, a jeżeli być może nawet wcześniej wymienione być maja, poczem w obu Państwach z zachowaniem zwyczejnych formałności ogłoszoną być powinna.

W dowód czego pełnomocnicy obustronni Umowę niniejsza podpisali i peczęcie herbów swoich wycianęli w Turyniej dnia 6. Czerwca

1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

Nos visis et perpensis Conventionis hujus Articulis, illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque haberi profitemur ao declaramus, verbo Nestro Caesareo-Regio adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes Ratibabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appresso firmari jussimus.

Dabantur in Urbe Imperiali Nostra Vienna Austriae die 21. mensis Junii anno millesimo

ectingentesimo trigesimo octavo, Regnorum Nostrorum quarto.

### FERDINANDUS.

### PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.)

Ad Mandatum Saor. Caes Reg. Apostolicae Majestatis proprium. Franciscus L. B. de Lehzeltern-Collenbach.

(2579) Rundmachung. (1)

Nro. 10085. Wegen Zufubr des, für den f. f. Tabals und Stämpelgefallen-Hauptverlag zu Przemysl für die Zeit vom 1. Jänner 1839 bis Ende Dezember 1839 erforderlichen Labakmateriald von beiläufig 5000 Zentner Wiener Netto-Wewichts und der Stempelpapiergattungen aus dem Lemberger f. f. Tabals und Stempels Verschelfs-Magazine, wird am 31ten Oktober 1838 die zweite, und Falls diese ohne annehmbaren Erfolg ablaufen sollte, am 12. Itovember 1838 die dritte öffentliche Lizitazion bei der f. f. Kammeral-Bezirks Verwaltung zu Jaroslau um 9 Uhr Vormittags abgehalten werden.

Bum Fiskalpreis wird der gegenwartige Bufuhrslohn von 22 314 fr. pr. Wiener Netto Bentner angenommen.

Die Transports - Unternehmer haben das mit 10,100 des beiläusig entfallenden Krachtlohnes bemessen Reuzeld pr. 400 fl., welches für den verbleibenden Bestbiether zugleich als Rauzion zu gelten hat, entweder im Baaren, oder in öffentlichen Fondsobligazionen nach dem Kurse berechnet,
vor der Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission
zu erlegen.

Es können auf die Materialzusubr auch schriste liche versiegette Offerte und zwar bis zum Lizitazis onstage bei der Jaroslauer k. k. Berwaltung, wahrend der mündlichen Lizitazion aber, und vor dem Ubschuse derselben der Lizitazions Kommission überreicht werden.

In diesen Offerten muß jedoch der verlangte Fiskalpreis für den Wiener Nette-Zentner sowohl mit Zissen, als auch mit Buchstiben ausgedrückt sepn, dieselben dürfen keine mit den Litazionebedingnissen nicht im Einklange flebende Klausel, sonzbern mussen vielmehr die ausdrückliche Erklarung des Offerenten enthalten, daß demselben auch winder ondbedingnisse vollkommen bekannt sind, und der solbe sich diesen unbedingt unterziebe.

Benn mehrere Personen gemenschaftlich eine schriftliche Offerte ausstellen, so haben sie in der Offerte beizusehen, daß sie sich als Witschuldner zur ungetheilten Band, nämlich Einer für Alle, und Alle für Einen dem Gefälls- Aerar zur Erfüllung der Lizitazions-Bedinaus gen verbinden. Diese Offerte mussen mit dem bedungenen Reuzelde belegt seyn, und werden erst dann eröffnet werden, wenn Miemund mehr mundlich lizitiren wiss, daber auch nach Albschluß der mundlichen Lizitazion feine weise

teren Offerte mehr angenommen und berudfichti-

get werden.

Wenn der mundliche Unboth mit einer friftlischen Offerte gleich seon sollte; so wird dem Ersteren der Borzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Offerten aber, wird durch eine gleich bei der Ligitations Kommission vorzunehmende Losung entsches den, wer als Bestbieiher angesehen werden soll.

Die Bestbothe sind von dem Zeitpunkte, als sie gemacht worden sind, für die Unbietber gleich, für das Uerar aber erst vom Tage der erfolgten Geneh.

niigung verbindlich.

Bu ber Ligitagion wird Jedermann jugelaffen, welcher nach ben Gefeben und ber Landesverfassung

### (2542) Rundmachung. (1)

Mro. Appel. 18311. Ben dem Lemberger f. f. Landrechte ist eine Rathsprotokollisten. Stelle mir dem jabrlichen Gehalt von 800 fl. K. M. und der Worrückung in die höhere Gehaltsstuffe von 900 fl. K. M. in Erledigung gekommen. — Diezentven, welche diese Stelle zu erhalten wunschen, baben ihre mit den erforderlichen Bebelsen versebenen Ge-

(2561) Ronklit re (1) der t. e. galigifchen Rammeralgefällen-Berwaltung jur Befestung einer Körfterestelle 2ter Klaffe in Galigien.

Mro. 26224. Auf der Kammeralverrschaft Sotowina ist de Försterestelle zier Klasse zu Mototkowa in Erledigung gekommen, zu deren stabilen Besetzung der Konturs bis Ende November I. 3. mit dem Beisahe ausgeschrieben wird, daß für den Fall, wenn durch libersetzung eine andere Förstersstelle zter Klasse, oder durch Besorderung eine selbstständige Lokal-Korstadjunktenstelle erledigt werden. sollte, auch diese unter Einem werde besieht werden.

Mit diesem Diensiposten, welchem die Verbindlichkeit zur Leistung einer Kauzion von 200 fl. C.
Ml. im Baren ober hypothekarisch anklebt, sind
folgende Genüße softemmäßig verbunden: der Gehalt jährlicher Zwenhundert Gulden, an Schreibpauschale zwen Gulden, freue Wohnung, dem harte
und zwen weiche n. d. Rafter Brennholze ein Joch
Garte und zur Unterhaltung zweper Kupe zwen
Ich Wiesengrund.

Ord worlingenser

(2559) Lizitazione-Antundigung (1) ber f. t. galigischen Rammeralgefällen-Bermaltung.

Mro. 27976. Bur Lieferung ber für den Bedarf der k. t. galiz. Kammeralgefallen-Verwaltung,
ibrer Hilfsämter, dann der Lemberger k. k. Kammeral-Bezirks. Verwaltung und der ihr unterftebenden Uemter, endlich der Labakfabrik in Winniki
im Verwaltungsjahre 1839 nöthigen Buchbinderarbeiten wrd bei dem hiestzen k. k. Gefallen-Verwaltungs-Oekonomate im Erbernpardinerinnen-KonnenKlostergebäude am 23. Oktober 1838 in den ge-

zu derlei Geschäften geeignet ift, und sich insbesondere mit Zeugnißen seiner Obrigkeit auszuweisen vermag, daß er ein vermöglicher und verläßlicher Unternehmer ist, und solche Unternehmungen zur Zufriedenheit der Gefallsbehorde bereits ausge-

fuhrt habe.

Die naheren Bertragsbedingnisse konnen bei der f. k. gal. Kam. Gef. Berwaltung in Lemberg, bei der Jaroslauer k. k. Bezirks- Berwaltung und bei dem k. k. Gefallenwache-Unterinspektor in Przempsl und Rzehow in den gewöhnlichen Umtsflunden einsgesehen, und werden auch vor Beginn der Lizitazion vorgesesen werden.

Jaroslau am 5. Oftober 1838.

suche mit der Erklarung: ob, und in welchem Grade sie mit irgend einem Beamten des erwähnten Gandrechtes verwandt, oder verschwägert sind, binnen vier Wochen, vom Tage der Einschaftung biefer Kundniachung in die öffentlichen Beitungsblatter gerechnet, bey dem gedachten Landrechte unmittelbar oder wenn sie in öffentlichen Diensten stehen, mittelst ihrer Vorstände zu überreichen.

Lemberg am 6. Oftober 1838.

Die Bewerber baben ibre mit ber geboria bofumentirten Qualififazionstabelle belegten Befuche, in welchen fie nachzuweisen haben, daß fie die Forftwissenschaft entweder in einer öffentlichen Forlitebranftalt, oder privat mit entsprechenden Erfolge erlernt, und im lettern Falle beruber bei einer tompetenten Beborde die Prufung gut bestanden baben, daß fie ber deutschen und polnischen eber einer andern flavischen Sprache volltommen tunbia find, und welche Dienfte fle fcon beim Forftwefen gele ftet haben, burch ibre unmittelbar vorgefeste Beborbe bis gu dem bestimmten Konturdtermine bei der Stanislauer f. f. Ram neral-Begirts. Verwaltung zu überreichen, und darin zugleich anzugeben, ob und mit welchen Beamten des Solotwiner Birth. febafis. oder Oberforstamtes, oder der Stanislaner Beutes. Verwaltung fie verwandt oder verschwa. gert flud. Much bat fich jeber Rompetent über bie Mittel zur Leistung einer Kauzion von 200 fir. E. M. auszuweisen.

Bemberg am 25ten September 1838.

möhnlichen vormittägigen Umtoftunden eine neuer-

Diejenigen, welche bierauf ligitiren wollen, tonnen die dieställigen Ligitazionebedinauffe und be Fiokatpreife der einzelnen Urbeindartikel bei bem genannten k. L. Dekonomate in den gewöhnlichen Umteflunden einfeben.

Bu diefer Ligitagion wird Sedermann gegen Erlag eines Badiums von 50 fl. C. M. zugelaffen, der hievon überhaupt gefeslich nicht ausgeschloffen ift.

Es werden bei dieser Ligitagion, welche nicht nach

ten einzelnen Lieferungs-Artikeln, sondern mit Festhaltung der gegenwärtigen bestehenden Preise gegen Prozenten-Nachlaß im Ganzen gepflogen werden wird, auch schriftlich versiegelte Offerte angenommen. Diese muffen aber mit dem Wadlasgelde belegt fenn, und die Unbothsbetrage dann den Prozenten-Nachlaß nicht allein in Ziffern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt, so wie den Beisak enthalten, daß der Offerent sich den ihm bekannten

### (2558) Ligitazions-Anfundigung. (1) Von der f. f. galigifchen Kameral . Gefällen-Berwaltung.

Mro. 27643. Bei der Merarial- Stein- und Buchbruderei in Lemberg wird wegen Lieferung der für tiefelbe im Verwaltungsjahre 1839 erforderlichen Buchbinderarbeiten eine neuerliche öffentliche Versleigeigerung am 24ten October I. 3. in ten gewöhnlichen vormittagigen Umtsstunden abgehalten werten.

Diejenigen, welche an diefer Bersteigerung Theil nehmen wollen, tonnen von den dießfälligen Eigtazionsbedingnissen, dann von den Fiekalpreisen der verschiedenen Urbeitsartikel bei der Uerariale, Stein und Buchdruderen Einsicht nehmen

## (2494) Ronfurd-Ausschreibung (2) ber f. f. galig. Rammeral-Gefallen-Berwaltung.

Mro. 26,501. Im Bereiche der f. f. galizischen Kammeral Gefällen Verwaltung ist die Stelle eines provisorischen dirigirenden Rechnungs Distilals mit bem Gehalte jährlicher 600 fir. C. M. und mit der Verpflichtung zur Leiftung einer dem Jahresgehalte gleichrommenden Kauzion im Baaren oder mittelst Realhupothek, erledigt.

Die Bewerber um diese Stelle haben sich über die jurudgelegten Studien, die bisher geleisteten Dienste, erworbenen Befalls und Rechnungs-Kenntniße, ihre tadelfreie Moralität, und über die Kenntniß ber deutschen und polnischen oder

(2587) Verstandigung. (1)
Mrc. 3 jud. Vom Justjamte der Hertschaft
Zaleszany, Rzeszower Kreises, wird über Unsuchen
der Frau Sophia Przyemska ddto. 12. Geptember
1838 in Gemäßbelt des h. 176 des U. B. G. B.
die räterliche Gewalt des über Ein Jahr unbefannt
wo abwesenden Joseph Przyemsky außer Wirtsamteit geseht, und der minderjahrigen Sochter Fran-

(2515) Konfurs-Ausschreibung. (3)
Mro. 3393. Bei tem f. f. Gerarial-Granz-Absas-Postamte zu Podgorzo ift die Brieftragersdugleich Paders- und Amtsbienersstelle mit einem jahrlichen Gehalte von Zwephundert Guiden E. M. Ligitazionebedingniffen unterwerfe, wibrigens folche nicht berudfichtigt werben.

Bei gleichen schriftlichen Bestbothen entscheitet

das Loos.

Nachträgliche Offerte werden nicht berücksichtigt. Die Ligitagion über die Lieferung ter Buchbinberarbeit für den Betarf ter E. f. Aerarial-Truderen wird abgesondert verbantelt werden.

Lemberg am 7. Oftober 1838.

Bu dieser Ligitazion wird Jedermann der hievon nicht gesehlich ausgeschlichen ist, gegen den Erlag bes Bavium von drephundert sechszig Guten (360) R. M. zugelaffen.

Auch werden bei deser Wersteigerung schriftliche verstegelte Offerte angenemmen werden, welche jestech mit dem Vadium belegt sept und die angesbothenen Preise für tie einzelneu Arbeitsoriilel nicht blos mit Ziffern sendern auch mit Buchtaben ausgedruckt, wie nicht minder den Geisch enthalten mussen, daß ter Offerent sich den ihm bet innen Ligitaziorsbedingnissen unbedingt unterweise.

Nachtrag'iche Unbethe werten durchaus nicht an-

Lemberg am 7ten Oftober 1838.

einer andern verwandten slavischen Sprache auszuweisen, und ihre mit diesen Nachweisungen belegten Gesuche, in welchen besonders zu bemerken ist, ob und in welchem Grate der Butsteller mit einem der hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschmägert ist, bis zum letten Oktober l. 3. bei dem Prastdium der f. k. Kameral = Gefällen-Verwaltung einzubringen.

Sollte aus Anlag der Befetung diefer Dienst-Stelle, eine Rechnungs-Offizialestelle mit dem Behalte von 500 fir. oder eine Rechnungs-Kanzlistenoder Ufzessistenstelle, mit 400, 300, oder 250 fir. erledigt werden, so wird zur Besetung dieser Stel-

Ien gleichzeitig geschritten werden.

Lemberg am 29. Ceptember 1038.

cisca Przyemska von Amismegen en Verwund in ber Person bes Beren Florian Bilsky, Gutspachters von Zaleszany bestellet. Don bieser gerichtlichen Verfügung wird Joseph Przyemsky zu seiner Darnachachtung mit dem Bemerken in Kenntriß geseth, daß er bei seinem Erscheinen wieder in bie zeitweilig verwirkten Vaterrechte trate.

Juffigamt Zaleszany 19. Geptember 1838.

und dem Genuße einer Dienstlivree, wie auch eines Maturalquartiers, oder in deffen Ermonglung eines Quartiergelbes von 30 fl. C. M. jahrlich in Erledigung gefommen.

Die Bewerber um biefen Dienflpoften, mit wel-

chem übrigens die Verpflichtung zur Leistung einer entweder im Baaren erlegenden oder pppothekarisch sicherzustellenden Kauzien von 200 fl. E. M. verbunden ist, haben ihre eigenvändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung des Alters, der sich erwerbenen Schul- und Sprachkenntnisse, der b.3-berigen Dienstleistung und tadellosen Aufführung,

(2556) Feilbiethungs = Edift. Blio. 138 jud. Wom Magistrate ber fonigl. Freyftabt Biala ale boben Ores belegirtes Justigamt ber Bertschaft Lipnik wird biemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht: bag über Unsuchen Des Erequenten Beren Joseph Neumann in Tefchen puncto judifatmößiger Forderung von 1000 fl. C. M. c. s. c. in Folge bieramtlichen Befchlufes vom peutigen 3. 133 j. in die executive Feilbieibung ber, ber Carolina Bodainsky angehörigen, in Lipnik sub Nro. 6 gelegenen, auf 4986 ff. 18 fr. C. MR. gericht. lich abgeschapten Bausrealität gewilliget worden fen, und vaß biegu die Zagfagung jum 23. Officber, 22. Movember und 21. Dezember b. 3. jedesmal um 9 Uhr Frub im bierortigen Rathhause mit bem Bemerken bestimmt werden, daß die obgedachte

(2445) A or lad unt g. (3) Mr. 6525. Nachdem am 12. July 1838, auf dem Wege von Stanistowka nach Lubella ben unbekannten Juden, welche die Flucht ergriffen, 4 Packe Schnitt= und Spezerenwaaren, ohne die vorgeschriebene amtliche Bestättigung betretten, und sammt Pfecden und Wagen gefällsämtlich in Beschlag genommen worden sind, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf die erwähnten Gegenstände stellen

## (2540) Verzehrungssteuer- (2)

Mro. 7280. Don der k. k. Kameral = Bezirks-Berwaltung in Lemberg wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß mit Beziehung auf die Lightazions-Ankundigung vom been August d. J. Bahl 7280 ben dem k. k. Gefällen-Wache-Unterinspoktorate zu Brzezen die Enhebung der Verzehrungssteuer von Wein, Wein- und Obstmost Tariff-Post 4, 5 und 6.

1. Für Brzeżan Stadt mit dem Fiefalpreise von . . . 434 fl. R.M. wovon auf die Verzehrungesteuer 310 fl. an Gemeindzuschlag . : 124 fl. Busammen . 454 fl. entfällt. endlich eines fraftigen Körperbaues und guten Genfundheitszustandes bis Ende Oftober 1. 3. hieramt zu überreichen, und insbefondere auch barzuthun, daß und auf weiche Art sie die vorgeschriebene Kauzion zu leiften im Stande find.

R. R. Oberpost-Berwaltung. Lemberg am Boten September 1838.

Haubrealität, falls solche bei der ersten oder zweyten Tagfahrt weder um, noch über den gerichtlich erhobecen Schägungswerth pr. 4986 fl. 18 kr. C. M. an Käuser gebracht werden sollte, eder wenn sich die Tabulargläubiger zur llibernahme des Reals um den Schähungswerth vor der dritten Lizitozionstagfahrt nicht einhellig verstehen sollten, bei diesem dritten Termine auch unter der Schätung verkauft werden wurde.

Kauflustige, versehen mit dem 20 pCtigen Badium, werden auf den obbesagten Sagen mit dem Unhange vorgeladen, daß sowopl die Schähung, als auch die vom Exequeuten in Untrag gebrachten Bedingnisse in den Umtestunden hierorts eingesehen.

werden konnen.

Biala den 14. September 1838.

zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Sinichaltung dieser Borladung in die Beitungsblätter an gerechnet, in der Umiskanzley der gesertigten k.k. Kameralbezirks-Verwaltung zu erscheinen; widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit ten angehaltenen Sachen den Gesegemgemäß versuhren werden wird.

Bon der f. f. Kam. Bezirfe-Bermaltung. Zothiow ben 15ten September 1838.

2. Für Kozowa mit dem Fiskalpreise
5001
3. Für Narajow mit dem Fiskalpreise
5001
4. Für Rohatyn Martt mit dem Fis-

kalpreise von . . . . . 212 — 30 ft. wobon auf die Verzeh. Steuer 170 ft. an Gemeindezuschlag . . . . 42 ft. 30 ft.

Bujammen 212 fl. 30 fr. entfallt.

5. Für Brzozdowce mit dem Fiskalpreise von 6 fl.

6. Für Knihenicze mit dem Fiskalpreise von 27 fl.

7. Für Przemyslany mit dem Fiskalpreise von 27 fl.

8. Für Boberka mit dem Fiskalpreise von 50 fl.

9. Für Strzeliska mit dem Fiskalpreise von 20 fl.

am 22ten Oktober der dritten und letten Pachtbersteigerung ausgesest werden wird.

Lemberg den 8. Oftober 1838.